

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

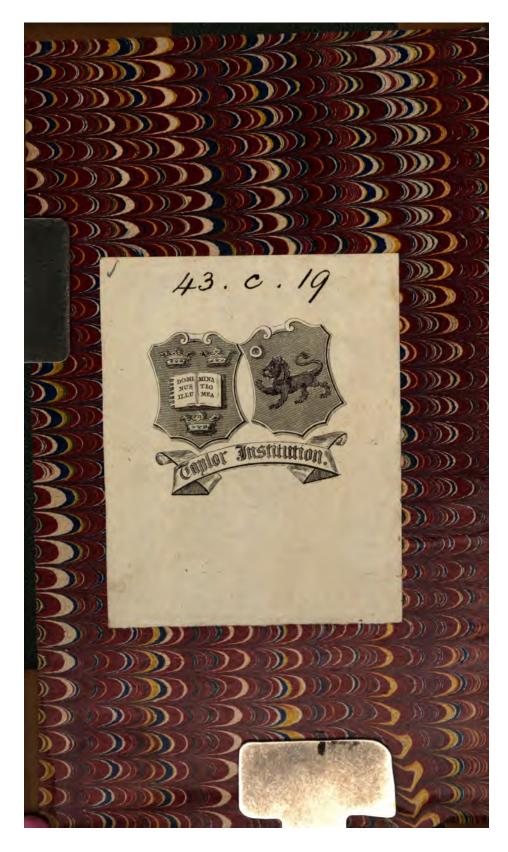

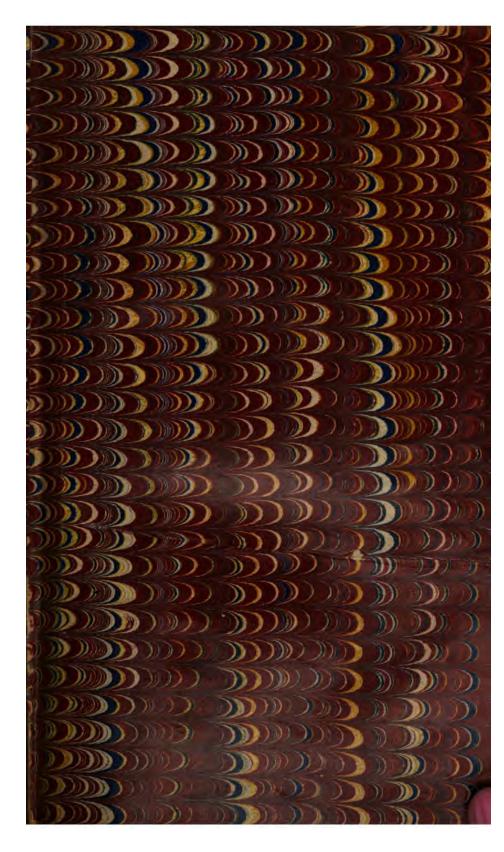

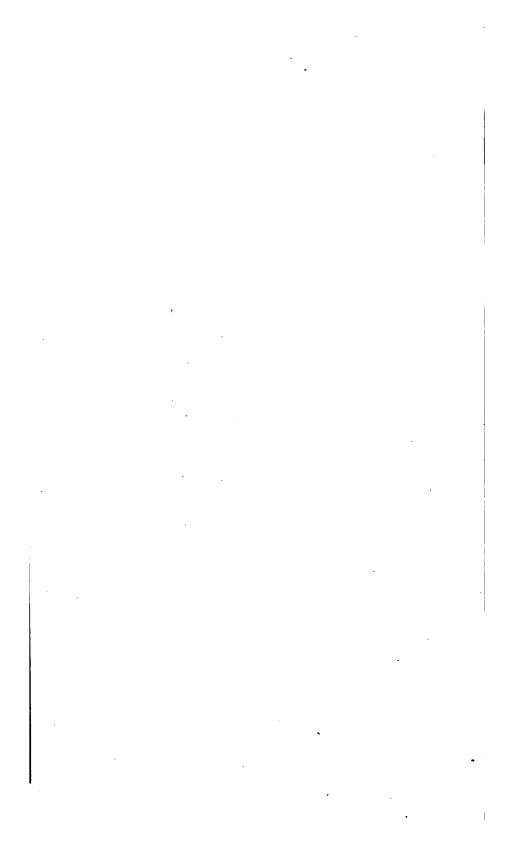

• . • . •

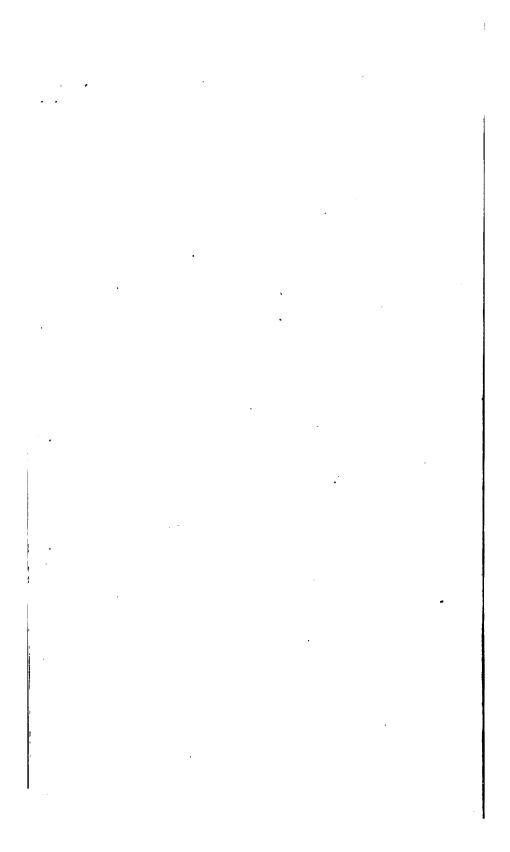

# Verhandlungen

ber

## Bersammlung katholischer Gelehrten

in München

vom 28. September bis 1. Oktober 1863.

Regensburg.

Drud und Berlag von Georg Joseph Manz. 1863.



## Vorwort.

Da der folgende Bericht noch innerhalb der mit Ansfang November zu Ende gehenden Ferien geschlossen wurde, so war es nicht möglich, den fünf Mitgliedern des Ausschusses, die theilweise von München abwesend waren, denselben vorzulegen. Insoferne ist der Bericht nicht von dem gewählten Ausschusse ausgegangen. Bielmehr hat ein auswärtiges Mitglied der Bersammlung, zum großen Theile nach Einsendungen und stenographischen Auszeichnungen, sich der Mühe unterzogen, den Bericht zu ordnen.

München, 9. November 1863.

Pins Bonif. Gams
0. S. B.



## Vorwort.

Da der folgende Bericht noch innerhalb der mit Ansfang November zu Ende gehenden Ferien geschlossen wurde, so war es nicht möglich, den fünf Mitgliedern des Aussichusses, die theilweise von München abwesend waren, denselben vorzulegen. Insoferne ist der Bericht nicht von dem gewählten Ausschusse ausgegangen. Bielmehr hat ein auswärtiges Mitglied der Versammlung, zum großen Theile nach Einsendungen und stenographischen Auszeichnungen, sich der Mühe unterzogen, den Bericht zu ordnen.

Münden, 9. November 1863.

Pins Bonif. Gams
0. S. B.

· 

Bie katholischen Männer der Wissenschaft und der Literatur, geiftlichen und weltlichen Standes, zu freier Befprechung und perfonlichem Meinungsaustausche in periodischen Busammenfünften zu vereinigen, mar ein viel und tief empfundenes Be-Mehrere Gelehrte hatten zu wiederholten Malen und unter vielfacher Ermunterung des hochwürdigsten Episcopats fich mit bem Plane beschäftigt, biefem Bedurfniß zu entsprechen und berartige Berfammlungen in's Leben zu rufen. Sie wurden dabei von bem Gebanken geleitet, daß der Kirche baraus großer Rugen, der firchlichen Wiffenschaft aber und bem firchlichen Leben Aufschwung und nicht geringe Vortheile erwachsen muffen. herren Propft v. Döllinger und Abt haneberg, Professoren ber Universität München, und Alzog, Brofessor ber Universität Freiburg im Breisgau, unternahmen es, durch öffentliches Ausschreiben vom 4. und 12. Aug. zu einer Bersammlung katholischer Gelehrten in München auf ben 28. Sept. einzuladen. Musichreiben lautete folgendermaßen:

Die Thatsache, daß dem positiven Glauben und Wissen gegenüber die negativen und destruktiven Tendenzen in Literatur, Wissenschaft und Leben immer mehr Boden gewinnen, ist unlängbar.

Einer solchen bestruktiven Richtung kann aber nur burch eine positive Bissenschaft, wie sie allein auf dem Boden der katholischen Kirche möglich ist, gründlich und mit Erfolg besgegnet werden.

Die deutsche Wissenschaft, welche in der negativen Richstung am weitesten vorgegangen, hat dennoch den Ernst und die Bürde eines aufrichtigen Strebens nach Wahrheit im Großen und Ganzen bewahrt. Sie hat darum nicht blos die Pflicht,

sondern auch den Beruf, auch in der Begründung eines positiven Wissens voranzugehen.

Der heilige Vater hat bekanntlich diesen Beruf der deutschen Wissenschaft in seinem jüngsten Schreiben an einen deutschen Kirchenfürsten rühmend anerkannt. Auch sehlt es in Deutschland nicht an Kräften, um diesen Kampf ehrenvoll zu Ende zu führen, wenn dieselben nur in rechter Eintracht zusammenwirken.

Allein in einer Zeit, welche sich in jeder Hinsicht als Uebergangsperiode zu erkennen gibt, und überall neue Bahnen zu brechen genöthigt ist, sind kleinere und größere Differenzen in den einzelnen Resultaten der verschiedenen wissenschaftlichen Forschungen und selbst Mißverständnisse in den allgemeinsten Prinzipien auch bei gleicher Absicht des wissenschaftlichen Strebens nicht ganz zu vermeiden.

Derlei Misverständnisse geben bei dem Ernfte, mit welchem Jeder nach der einzig richtigen Wahrheit zu streben sich bewußt, oder diese Wahrheit bereits zu besitzen überzeugt ist, nur allzu leicht zu Parteiungen Veranlaßung, welche über den Differenzen im Einzelnen die allgemeine Grundlage zu vergessen geneigt sind. Nicht selten entsteht dann eine Polemik, welche mehr geeignet ist, von aller literarischen Thätigkeit abzuschrecken, als dazu aufzusmuntern, welche mehr dazu dient, die katholische Sache bei ihren Gegnern in Mißkredit zu bringen, als ihr allgemeine Achtung zu verschaffen.

Geradezu verderblich müßte eine solche Polemik insbesondere dann wirken, wenn sie als ausschließliche Parteibestrebung aufträte, oder mit engherziger, argwöhnischer Censur die Freiheit der wissenschaftlichen Bewegung und damit die unerläßliche Vorsbedingung eines gedeihlichen Fortschrittes der katholischen Wissenschaft aufhöbe.

Indessen ist die Gefahr eines Irrthums in einzelnen Fragen, weil leichter in ihrer Rückwirkung auf die Allgemeinheit zu beseitigen, auch weniger zu fürchten, als die Stagnation in Hinsicht auf das wissenschaftliche Leben. Die Gegner, welche die katholische Wissenschaft zu bekämpfen hat, sind aber an Bahl

und Kraft so bebeutend, daß es von höchster und entscheibender Wichtigkeit ist, die eigenen Kräfte nicht zu zersplittern, zu isoliren oder zu entmuthigen, sondern alle zu vereinigen und durch die Gewähr gegenseitiger Unterstützung zu stärken und aufzumuntern.

Rach den beiden bezeichneten Richtungen hin scheint es hentzutage dringender als je geboten, daß die Bertreter der katholischen Wissenschaft geistlichen und weltlichen Standes aus allen Gebieten des Wissens, welche mit der Religion und Theoslogie in irgend welcher Bechselverbindung stehen, insbesondere der Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaft sich einander mehr als disher geschehen, nähern, um auf gemeinsamer Grundslage die katholische Wissenschaft nach allen Seiten hin mit verseinten Kräften zu begründen, zu erweitern und zu verbreiten.

Bon solchen und ähnlichen Erwägungen geleitet haben es die Unterzeichneten unternommen, den Gedanken an eine engere Berbindung von katholischen Theologen und Gelehrten Deutschlands in Anregung, und zu diesem Zwecke regelmäßige jährliche Zusammenkunfte in Borschlag zu bringen.

Als Ort der Zusammenkunft wurde für dieses Jahr München und als Zeit der 28. Sept. und die folgenden Tage bezeichnet.

Als nächste Aufgabe biefer Versammlungen dürften vor- läufig nur einige wesentliche Punkte hervorzuheben sein.

Diese Versammlungen sollen erstens dazu dienen, durch ben mündlichen Austausch der Gedanken nähere freundschaftliche Beziehungen zwischen disher einander mehr oder weniger ferne stehenden Männern anzubahnen;

sowie zweitens entstandene Differenzen auf diesem Bege auf freundschaftliche Beise auszugleichen, jedenfalls den wissenschaftlichen Diskuffionen einen versöhnlichen und dem Geiste der Griftlichen Liebe entsprechenden Charafter zu verleihen.

Eine weitere Aufgabe biefer Versammlungen wäre brittens die gründliche Besprechung der wichtigsten und bringlichsten Fragen, welche in jüngster Zeit im Schoose der Kirche oder im Gegensatze gegen außerkirchliche Richtungen und feindliche Bestrebungen zur Erörterung gekommen find.

Gegenseitige Verständigung sowie allseitige Unterstützung wirklich bedeutender wissenschaftlicher Unternehmungen würde auf diesem Wege am leichtesten, schnellsten und erfolgreichsten erreicht werden.

Bu den Aufgaben solcher Bersammlungen mußte viertens auch der Bersuch gerechnet werden, eine innigere Berbindung und wissenschaftliche Organisation der verschiedenen Zeitsschriften auf dem Gebiete der katholischen Bissenschaft zu erzielen und zugleich auf die Bermehrung des Einflusses der katholischen Wissenschaft auf die Bolksliteratur nach Kräften hinzuarbeiten.

Aus dem Zwecke dieser Bersammlungen ergiebt sich von selbst, daß alles Vordrängen und Geltendmachen rein subjektiver Bestrebungen benselben fremb bleiben muß.

Ebenso müssen alle Bor = und Anträge, denen der Charakter und Ernst der Wissenschaftlichkeit fehlt, von ihnen ausgeschlossen bleiben.

Endlich ift es wohl selbstwerständlich, daß die Männer, welche zum Zwecke der Kräftigung des positiven katholischen Wissens und Lebens sich vereinigen, keinen andern als einen rein wissenschaftlichen und sittlichen Einfluß in der Kirche erstreben. Sie gehen die Hochwürdigsten Bischöfe Deutschlands, denen das Wohl der katholischen Wissenschaft am Herzen liegt, um ihre ermuthigende Zustimmung an, und sie gedenken dieses Werk, wie jedes andere, in kirchlichem Sinne, das heißt in der gebührenden Unterordnung unter die kirchlichen Gewalten, zu beginnen und fortzusühren.

Am Eingange ber St. Bonifazius-Abtei wird vom 26. Sept. an jedem Theilnehmenden das Rähere mitgetheilt werden.

Munchen, ben 4. Aug. 1863.

Freiburg, ben 12. Aug. 1863.

3. v. Döllinger.

3. Alzog.

Bonif. Saneberg.

Der Umftand, daß die Einladung erst mahrend ber Ferien hatte erfolgen können, wo schon Manche, zumal Universitäts= lehrer von ihrem Wohnorte abwesend, auf Reisen sich befanden, bie vorgerudte Jahreszeit, welche man bei ber Lage ber Dinge und in Rücksicht auf die katholische Bersammlung in Frankfurt hatte mablen muffen, und nicht minder für Manche bie Entfernung bes Ortes, welcher für biesmal gewählt werben mußte, ließen befürchten, daß die Betheiligung vorerst feine gablreiche werben burfte. Durch ben Erfolg indeg murbe biefe Befurchtung glanzend widerlegt, und zeigte fich in fast überraschender Beife, wie das Bedürfnig, welches die Ginladung veranlagt hatte, in weiten Kreisen erkannt und durchaus gewürdigt worden war. Als am 28. September Morgens 8 Uhr Se. Excellenz der hochwürdigste Herr Erzbischof Gregor von München-Freifing in der schönen Bafilica des heiligen Bonifazius durch eine feierliche Pontifical-Messe die Versammlung eröffnete, ben Segen des Himmels und den Beiftand des heiligen Geiftes für die-Telbe zu erflehen, maren beutsche Männer aus allen Gauen bes Baterlandes in ben biezu reservirten Schranten bes Churs jener Rirche zu bem beginnenden Werke einträchtig versammelt. Und als man nach beenbigtem Gottesbienfte in bem Capitelfaale ber Abtei sich gegenseitig begrüßte und zur erften Sigung vereinigte, reichte man sich von Nah und Ferne die Hand und ging ein Gefühl von Ginheit und Gemeinsamkeit durch bie Bersammlung, wie man gewiß es seit lange nicht in ber gleichen Frische und Lebendigkeit empfunden hatte. Fehlten gleich manche Namen, die man ungerne und schmerzlich vermißte, und hatten Difverständnisse, wie es scheint, hie und da von der Betheiligung abgehalten, so handelte es fich boch um die erfte Begründung eines in später Stunde ausgeschriebenen und von mancher Seite angezweifelten Werkes und konnte die Anwesenheit von fast hundert aktiven Mitgliedern nur als ein freudiges Ergebnik bezeichnet werben. Bon Universitäten waren Bonn und München am stärkften, dann Würzburg, Breslau, Freiburg, Brag vertreten, die höhern Lehranstalten zu Mainz, Dillingen, Salzburg, Regensburg, Amberg, St. Pölten hatten ihre Gelehrten hergesandt, dazu kamen viele andere Förderer und Freunde der katholischen Wissenschaft.

## Erfte Sigung.

Montag, ben 28. Sept. 9-12 Uhr Bormittags.

Nachdem man sich in dem schönen und geräumigen Capitelsaale auf den bereit gehaltenen Sizen vor dem Altare und dem Bilde des Gekreuzigten in weitem Kreis niedergelassen hatte, wurden die Namen Derer verlesen, welche sich bis dahin als Mitglieder der Versammlung eingezeichnet hatten. Sie waren:

- 1) Dr. Otto, Oberlehrer am Gymnasium in Baderborn.
- 2) Dr. Sporer, naffauischer Regierungsrath in Munchen.
- 3) Dr. Alzog, geistlicher Rath und Professor in Freiburg.
- 4) Dr. M. Stenglein, Bibliothetar in Bamberg.
- 5) Dr. J. Edm. Jörg, Redakteur in Reuburg.
- 6) Dr. Mar v. Stadlbaur, Professor in Minchen.
- 7) Dr. Reithmagr, Professor in München.
- 8) Dr. Rietter, Professor in München.
- 9) Dr. Silbernagel, auß. Professor in München.
- 10) Dr. Friedrich, Privatdocent in München.
- 11) Dr. Al. Bichler, Privatdocent in München.
- 12) Dr. Strobl, Beneficiat in München.
- 13) Dr. v. Ringseis, geheimer Rath in München.
- 14) Dr. Hit, Curat in München.
- 15) Dr. Werner, Domcapitular in St. Bölten.
- 16) Dr. Rerichbaumer, Professor in St. Bolten.
- 17) Dr. Raiser, Ord.-Secretar in München.
- 18) Dr. Lierheimer, Hofprediger in Munchen.
- 19) Dr. Manr, Professor in Burzburg.
- 20) Dr. Weftermaner, Stadtpfarrer in München.
- 21) Dr. Eberhard, Canonitus in Regensburg.
- 22) Dr. Bfahler, Brofeffor in Gichftabt.
- 23) Dr. Sepp, Professor in Munchen.

- 24) Schmib, geiftl. Rath, Stadtpfarrer in Amberg.
- 25) Dr. Conft. v. Schätler, Brivatbocent in Freiburg.
- 26) Dr. Martin Deutinger, Univers.-Brediger in Munchen.
- 27) Dr. Difchinger, Beneficiat in Munchen.
- 28) Dr. Langen, Brivatbocent in Bonn.
- 29) Dr. B. Schegg, Brofeffor in Freifing.
- 30) Dr. Mager, Domcapitular in Bamberg.
- 31) Dr. G. Phillips, hofrath.
- 32) P. Gallus Morel, O. S. B., Rector von Ginfiebeln.
- 33) Dr. Suber, Professor in Munchen.
- 34) Dr. Reintens, Brofeffor in Breslau.
- 35) Dr. Anoobt, Professor in Bonn.
- 36) Dr. Bering, Professor in Beibelberg.
- 37) Dr. Buffer, Brofeffor in Bonn.
- 38) Dr. Beinrich, Domcapitular in Maing.
- 39) Chr. Moufang, Domcapitular in Maing.
- 40) Dr. Saffner, Brofeffor in Daing.
- 41) Dr. Flog, Brofeffor in Bonn.
- 42) Dr. Berb, Domcapitular in München.
- 43) Dr. Friedr. Schulte, Brofeffor in Brag.
- 44) Greil, Brofeffor in Baffau.
- 45) Dr. Nirichl, Brofeffor in Baffau.
- 46) Dr. Michelis, Bfarrer bei Münfter.
- 47) Dr. Huttler, Redacteur in Augsburg.
- 48) Dr. Thalhofer, Professor in Dillingen.
- 49) Dr. M. Schmib, Brofeffor in Dillingen.
- 50) Dr. J. N. Schneiber, Caplan in Augsburg.
- 51) Dr. Ernft, Dompropft in Gichftabt.
- 52) Dr. Reifchl, Brofeffor in Regensburg.
- 53) Dr. Schöpf, Professor in Salzburg.
- 54) Dr. Branbner, Brofeffor in Galgburg.
- 55) Dr. Geb. Brunner, in Wien.
- 56) Dr. Rampf, Seminar-Director in Freising.
- 57) Dr. Sighart, Professor in Freising.
- 58) Dr. Rraus, Lyceal=Rector in Regensburg.
- 59) Dr. Hettinger, Professor in Burgburg.
- 60) Dr. Bergenrother, Professor in Burgburg.
- 61) Dr. Reufc, Professor in Bonn.

- 62) Dr. Ragerer, erzb. Secretar in Munchen.
- 63) Dr. Bulstamp, Redacteur in Munfter.
- 64) Dr. Bach, in München.
- 65) Dr. J. Denginger, Inspector in München.
- 66) Dr. Arnbts, Regierungsrath in Wien.
- 67) Dr. Beinr. Sant in München.
- 68) Dr. Pfeifer, Bicar in Minchen.
- 69) Dr. J. M. Raufmann in Saidhaufen.
- 70) Dr. Sagemann, Brofeffor in Silbesheim.
- 71) Dr. Smeld, Pfarrer in Lichtenstein.
- 72) Dr. Clos, Pfarrer in Feldaffing.
- 73) Dr. Binsler, Pfarrer in Gablingen.
- 74) Dr. Bailler, Bfarrer.
- 75) Dr. Scheeben, Professor in Koln.
- 76) Dr. Groß in Bonn.
- 77) Dr. Anton Fifcher, Professor in Minchen.
- 78) Lic. Aug. Thienel, Caplan in Reiffe.
- 79) Dr. J. A. Englmann, Professor in Amberg.
- 80) Dr. Uhrig, Professor in Dillingen.
- 81) Joh. Bobl, Professor in Brigen.
- 82) Dr. v. Döllinger, Stiftspropft in Munchen.
- 83) Daniel Bonifag Saneberg, Abt von St. Bonifag.
- 84) P. Bius Bonif. Gams, O. S. B. in St. Bonifag.

Nachdem dieselben verlesen waren, eröffnete der Abt von St. Bonifaz Professor Haneberg die Versammlung durch eine Ansprache, welche wir im Wesentlichen nach ihrem Wortlaute hier mittheilen:

### Bachausehnliche Bersammlung!

#### Berehrtefte Berrn Collegen!

#### Sochichänbare Freunde und Gonner ber driftlichen Biffenfchaft!

Sie haben sich dieses Haus des heiligen Benedictus und bes heiligen Bonifazius als Ort Ihrer Zusammenkunft gefallen lassen; gestatten Sie auch, daß ich als Berwalter dieses Hauses Sie hier begrüße.

3ch heiße sie berglich hier willfommen; willfommen in

Kücksicht auf jene persönlichen Eigenschaften und Berdienste, vermöge welcher ich erfreut sein müßte, jeden Einzelnen mit jeder Art von Ehrenbezeugung und Dienstbereitwilligkeit bei uns aufzunehmen; doppelt willkommen in Rücksicht auf den Zweck, dem diese Zusammenkunft gewidmet ist. Keine geringere Absicht hat Sie, hochverehrte Herrn, hieher geführt, hat mehrere von Ihnen veranlaßt, die Ruhe der Ferien zu unterbrechen und die Rösten einer Reise von Breslau, von Bonn, von Mainz, Wien und Prag und andern entlegenen Orten zu übernehmen, als das Berlangen, der christlichen Wissenschaft einen Dienst zu leisten. Sie hoffen von einer Bereinigung katholischer Gelehrten einen solchen Gewinn für die christliche Wissenschaft, der eines Opfers werth ist.

Ich benke, Sie haben sich nicht getäuscht. Allerdings ist man gewohnt, für die Wissenschaft mehr von der stillen Einssamkeit einzelner hochbegabter Männer, als von der lauten Besprechung Bieler zu erwarten. Und in der That bleibt der sinnigen Einsamkeit ihre Ehre und ihr Werth. Es gibt eine lebensvolle Einsamkeit, aus welcher fast alle Gedanken und Ideen hervorgegangen sind, wodurch die Menschheit belebt und geordnet wurde.

Es gibt aber auch unläugbar eine Bereinsamung, in welcher die ebelften Kräfte der Wissenschaft zu Grunde gehen.

Oft sah man es nicht bloß auf dem Gediete der Kunst, sondern auch der Wissenschaft, wie ein zu Großem berufener Geist verkümmerte, weil er einsam war. Noch öfter sah man Männer, die in ihren jüngeren Jahren sich mit Begeisterung dem Dienste der Wissenschaft gewidmet hatten, sich in der Zeit der höchsten Reise des Lebens unmuthig verschließen, um so zu sagen das Grab ihrer Jugendideale zu hüten. Sie sahen sich bei keiner guten Bemühung aufgemuntert, ohne belehrende Anregung, verlassen von der stets fruchtbaren Wechselwirkung einer schönen Gemeinsamkeit geistiger Thätigkeit. Das ist eine drückende Bereinsamung.

Etwas von ihr liegt, wenn ich nicht irre, wie ein schwerer

Herufinebel auf dem Wirkungskreise vieler Männer, welche den Beruf in sich fühlen, auf dem Felde christlicher Wissenschaft thätig zu sein. Wo sind denn jene Jdeale hingekommen, mit denen wir uns vor dreißig Jahren getragen haben? Bas ist aus jenen Erwartungen geworden, welche das katholische Deutschsland in jenen Jahren wie neu belebte, als Möhler unter uns wirkte, als Görres noch lehrte, als Montalembert über den Rhein kam und der deutschen Wissenschaft seine Huldigungen brachte, als der jüngere Windischmann, fast noch ein Jüngling, schon den Ruf eines gereiften Gelehrten verdiente?

Biele von uns haben damals erwartet, es würde nun eine neue Aera christlicher Wissenschaft andrechen, und es würde gerade Deutschland, am meisten in geistigen Kämpfen geübt und durch sie geläutert, in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen der ganzen großen Kirche den reichsten Trost und die beste Hülfe bieten.

Bas ift aus biesen Erwartungen geworben?

Darauf wird von verschiedener Seite verschieden geantwortet; während die Einen den Stand unserer katholischen Literatur und wiffenschaftlichen Bemühung für blühend halten, sehen ihn Andere für getrübt und verwirrt an; es fehlt nicht an solchen, denen er hoffnungslos verwittert zu sein scheint.

Diese Auffassung ist offenbar zu düster. Es sind nicht bloß viele längst erprobte Kräfte da, welche fähig sind, noch manche Meisterarbeit zu verrichten, sondern auch neu aufstrebende im jüngern Kreise; aber sie sind zum Theil zersplittert. Man fühlt sich eingeschüchtert, ohne moralische Unterstützung — man fühlt alle Nachtheile der Vereinsamung.

Diesen Uebeln kann eine Vereinigung von ein paar Tagen nicht mit einemmal abhelsen. Aber dieses Zusammentreten kann es uns wieder recht lebhaft zum Bewußtsein bringen, daß wir im Wesentlichen Ein Ziel verfolgen, daß wir an denselben großen Gütern gemeinsam Theil haben, daß hinsichtlich der höchsten Güter des Daseins uns eine großartige Gemeinsamkeit der Gesahren, Besürchtungen und Hoffnungen verbindet; und das kann nicht ohne gute Nachwirkung bleiben.

Darum müffen wir bem Herrn Stiftspropst v. Döllinger Dank wiffen, daß er zuerst den Plan einer solchen Bereinigung, wie sie heute in Wirklichkeit vollführt ist, gefaßt und später mit dem größten Nachdruck betrieben hat, Dank auch dem Cardinal de Luka, welcher diesen Plan durch die lebhafteste Theilnahme förderte und durch sein Ansehen beschützte.

Es fehlte nicht an solchen, welche ein berartiges Zusammentreten katholischer Gelehrter für unnütz, ja für bedenklich hielten; auch dürfen wir es uns keineswegs verhehlen, daß es gilt, nicht bloß Schwierigkeiten von außen, sondern auch von innen zu überwinden.

Doch werden ganz gewiß sowohl die äußern, als die innern Schwierigkeiten verschwinden, wenn wir uns stets ersinnern, wie wir zur Förderung der Eintracht zusammengetreten sind, und wenn wir im Auge behalten, in wie großen und wichtigen Dingen unter uns die vollste Einheit und Uebereinsstimmung herrscht.

Es werben bei manchen Fragen, Anträgen und Erörterungen Meinungsverschiedenheiten hervortreten, aber es wird sich zeigen, daß Jeder von uns eine abweichende Meinung zu achten versteht, wenn sie auf Gründen beruht.

Wie immer Einzelnes entschieben werden mag, das ist uns Allen gewiß, daß wir vermöge der Kraft des Glaubens in den höchsten Fragen des menschlichen Lebens übereinstimmen.

Und das wird unter allen Umständen ein Band der Einigung unter uns bilden, stark genug, um auch bei sehr lebhaften Ersörterungen ben vollen Frieden zu bewahren.

· Darum wird es von Ihnen, meine hochverehrten Herrn Collegen, als eine gute Bürgschaft unserer Einigung und unsers friedlichen Zusammenwirkens angesehen werden, wenn ich Sie auffordere, Ihre Einstimmung kund zu geben, während ich saut das Glaubensbekenntniß der Kirche ausspreche. Einsache Ershebung von den Sigen wird ein genügendes Zeichen der Einstimmung sein.

Wir folgen dabei nicht bloß einem Antriebe unsers eigenen

Herzens, sondern begegnen auch den Wünschen jener erleuchteten Bischöse, welche diese Versammlung zum Voraus durch Aeußersungen ihres Wohlwollens ermuthigt haben.

Es sind von fünf Bischöfen und einem Erzbischofe — von Augsburg, St. Gallen, Freiburg im Breisgau, Speyer, St. Pölten in Desterreich, Limburg — Schreiben an den Herrn Stiftspropst v. Döllinger eingegangen, welche Zeug=niß von dem großen Vertrauen ablegen, das unsern Ver=handlungen vorangeht.

## Schreiben im Auftrage des leider am ersten Tage der Bersammlung, den 28. Sept. verstorbenen Bischofs Ignaz Feigerle von St. Pölten.

Seine Bischöflichen Gnaden, unser hochwürdigster Herr Ordinarius, seit längerer Zeit von einer schweren Kranksheit heimgesucht, haben den Inhalt des verehrlichen Rundsschreibens vom 14. vorigen Monats betreffend die auf den 28. dieses Monates anberaumte Zusammenkunft katholischer Gelehrter zu München mit der lebhaftesten Theilnahme und dem innigsten Bunsche, der Herr möge allen Theilnehmern an derselben seinen Segen reichlichst ertheilen, zur Kenntniß genommen, und dem Herrn Canonicus Theologus am hiersortigen Domcapitel und Prosessor der Moraltheologie an der hierortigen theologischen Diöcesans Lehranstalt Dr. Karl Werner mit vielem Vergnügen die Erlaubniß ertheilt, behufs der Betheiligung an dieser Versammlung nach München reisen zu dürsen.

Hiervon beehren sich bie ergebenst Gefertigten, Hochwurbigften Herrn Propsten hiermit in Kenntniß zu setzen.

St. Bolten, am 11. Sept. 1863.

Kuchlbacher, Domdechant.

Behengrüber, Kanzler.

## Ans dem Schreiben bes Hochwürdigsten Bischofs von St. Gallen.

St. Gallen, am 15. Sept. 1863.

Sochwürdiger, gnädiger Serr! Mein unvergeslicher Leftrer!

Wie gerne wollte ich Ihrer freundlichen Einladung Folge geben, wenn ich könnte, wenn ich dürfte; gerade die Würde, die auf mir lastet, und der offizielle Charakter, den mein Erscheinen an sich trüge, macht mir unmöglich, schon jetzt, gleich beim Beginne einer so folgereichen Versammlung zu erscheinen.

Gott beglücke Sie und die ganze Versammlung mit seiner Ersleuchtung und seinem Segen, und bin ich je im Fall, diese wichtige Angelegenheit in den Kreisen diesseits des Bodensees zu fördern, so bin ich zu jeder Mitwirkung bereit. Meine herzliche Empfehlung an die Herren Luhn, Hefele und unsere früheren alten Freunde.

3hr in Liebe und Berehrung ergebener † Dr. Ch. Greith.

Bischof.

### Schreiben bes Hochwürdigften Bischofs von Speyer.

Speper, am 18. Sept. 1863.

### Sochwürdiger Serr Professor! Sochverehrter Freund!

In öffentlichen Blättern hatte ich schon die Einladung zu einer Zusammenkunft katholischer Theologen und Gelehrten Deutschlands gelesen, als Sie mir unterm 12/14. laufenden Monates in einem sehr schätzbaren Briefe darüber eine besondere Einladung und Mittheilung zu machen die Freundlichkeit hatten.

Es ist mir, wie Sie, Hochverehrter Freund, auch bemerkten, nicht wohl thunlich, an der Versammlung selbst Theil zu nehmen.

Könnte die beabsichtigte Zusammenkunft erzielen, wie Sie mir so beherzigenswerth schreiben, und wozu wir in unsern Berhandlungen.

Tagen der Frrung und Verwirrung so dringend gemahnt werden, daß der Zersahrenheit und den Spaltungen des Protestantismus gegenüber die katholische Unitas in necessariis zu thatsächlichem Ausdrucke gelange; so wäre dieß schon ein hochanzuschlagender Gewinn. Dieses sollte indeß, wie mir dünkt, nicht so schwer sein, wenn das rechte katholische Bewußtsein sich innerlich so klar wird und äußerlich sich so kund gibt, daß die falsche Freiheit der Wissenschaft, wie sie im Protestantismus ohne Maaß und Ziel nach eines Jeden willkürlicher Forschung und Folgerung sich behaupten will, nie die Oberhand erhält, und der katholische Forscher durch das obsequium siele, das in der Kirche nicht anders als rationabile gesordert wird, sich die sichere Richtschurr und untrügliche Prüfung bewahrt.

Es ist eine hohe Aufgabe der katholischen Pfleger der Wissenschaft darüber zu wachen, daß ihr hochwichtiger Einfluß nicht trügerisch gegen die Kirche und die ihr anvertrauten Schätze göttlicher Wahrheit und Gnade mißbraucht wird. Wie oft und wie schwer ein solcher Mißbrauch beklagt werden muß, und welche verderbliche Wirkungen daraus sich ergeben, wissen Sie, hochverehrter Freund, bei Ihrer allseitigen Belesenheit und unsermüdlichen Forschung im Einzelnen und Ganzen besser als ich, da mein Beruf mich mehr auf das praktische Leben hinweist. Allein auch in dem gewöhnlichen Leben der Menschen treten die beklagenswerthesten Folgen einer antichristlichen und antikathoslischen Richtung auf dem Gebiete der Wissenschaft nur zu oft und zu verderblich in Gesinnung, Thun und Lassen hervor.

Wenn es unter Gottes Beistand gelingt, die wissenschaftlichen Kräfte im katholischen Deutschland zu sammeln und zu
vereinigen, wie Ihr Brief und die Einladung dies anssprechen,
so kann ohne Zweifel Großes erzielt werden. Unsere katholischen Theologen und andere katholische Gelehrten haben sich
manichsache Berdienste um die positive Wissenschaft erworden
und die Erkenntniß der Wahrheit auf dem natürlichen Gebiete
des Wissens in einer Weise gefördert, daß wir die protestantische Gelehrsamkeit nicht zu beneiden oder zu befürchten haben.

Dieses ist um so mehr anzuerkennen, wenn wir bedenken, wie die Pflege der Wissenschaft für die Katholiken beschränkt und beengt ist, indem ihnen die reichen Mittel der früheren Zeit vielorts entrissen oder doch sehr verkümmert wurden. Aber auch dadurch steht der katholischen Wissenschaft eine schöne Zukunst bevor, daß zu erwarten ist, es werden manche in glänzenden Irrsahrten getäuschten Geister mehr und mehr zu dem zurückehren, welcher ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und den sie in der Fülle der Gnade und Wahrheit nur in der katholischen Kirche sinden können.

Wir dürfen wohl auch hoffen, daß unter wahrhaft katholischen Gelehrten bei geeigneter Berftandigung eine größere Gintracht und ein fraftigeres Zusammenwirken zu gebeihlichen wiffen-Schaftlichen Unternehmungen sich erzielen laffen auf bem Einen unerschütterlichen Boben ber untrüglichen fatholischen Kirche, wenn die rechte Begeisterung allgemein geweckt und in vereinten Rraften gestärkt wird. Die aufrichtige katholische Gesinnung, die opferwillige Hingabe an die heilige Kirche werden mit Gottes Snadenbeiftand über Migverständnisse und Partheiungen hinaus helfen, welche unter Menschen sonft taum zu vermeiben find. Ober follte nicht bas hohepriefterliche Gebet unfers göttlichen heilandes für uns und unsere Tage auch bas bewirken, was bisher die Glorie der Kirche und das Heil ihrer Kinder gewesen: ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint; ut credat mundus, quia tu me misisti? In biefen Bunfchen und Gebeten will ich bem Geifte nach mit Ihnen und mit ber hochverehrlichen Bersammlung vereinigt sein, die Gott mit ber Gnadenfülle bes beiligen Beiftes fegnen moge.

Ich geharre mit ausgezeichneter Hochachtung, unter ben wärmsten Begrüßungen und in Bereinigung des Gebetes

Guer Bochwürben

ergebenfter Freund und Diener

† Nicolaus, Bischof von Speger.

# Schreiben Sr. Exc. bes Herrn Erzbischofes von Freiburg an ben Geistlichen Rath Dr. Alzog.

Sochwürdiger, Sochzuverefrender Berr Geiftl. Rath und Professor!

Euer Hochwürden hatten die Gute, mir bas Programm, womit Theologen und andere katholische Gelehrte zu einer Berfammlung nach Munchen eingelaben werben, gefälligft mitzutheilen, und mir anzuzeigen, daß Sie im Begriffe fteben, an Belieben Euer Hochdieser Versammlung Theil zu nehmen. würden es als ein besonderes Zeichen meiner innigen Berehrung gegen Ihre Berson und meines festen Bertrauens auf Ihre erprobte firchliche Gefinnung zu betrachten, wenn ich mir erlaube, in oberhirtlicher Liebe babei bie Bitte an Sie ju richten, Euer Hochwürden möchten bei dieser Bersammlung all' Ihr Ansehen und all' Ihre Kraft bagu aufbieten, daß bei ben gu pflegenden Besprechungen nur die von der heiligen katholischen Rirche und bem beiligen Apostolischen Stuhl in Bezug auf die theologischen Wissenschaften und die damit verbundenen Doctrinen ftets feftgehaltenen Principien und Normen zur Geltung tommen, bamit in keinerlei Weise die Reinheit des Glaubens und ber fatholischen Lehre gefährdet werde, und auch nicht jener Ehrfurcht und Unterwerfung, welche alle Gläubigen, auch die Belehrteften und Angesehenften, ber firchlichen Autorität schuldig find, Eintrag geschehe. Sorgen Euer Hochwürden möglichst bafür, daß der Geift der Mäßigung, Gintracht und Berföhnlichkeit alle Theilnehmer ber Versammlung beseele, und baburch in der That ein einmüthiges Zusammenwirken der katholischen Manner ber Wiffenschaft zur Chre Gottes, zum Beil ber Rirche, jur Berbemuthigung und Befehrung ihrer Widersacher erzielt werbe. Auch für die Wiffenschaft kommt einzig und allein Seil aus bem feften, innigen Anschluß an die Rirche, "bie Saule und Grundvefte der Wahrheit;" und in der demüthigen Unterordnung Aller unter die Autorität bessen, den der Herr als "Seinen Stellvertreter, und ber ganzen Kirche Haupt und aller

Christen Vater und Lehrer" aufgestellt, sinden die kämpsenden Partheien wahre Versöhnung und Ruhe. In gegenwärtiger Zeit thut wahrlich Nichts mehr Noth, als daß im Schooße der Kirche alle Streitigkeiten und Zerwürfnisse aushören, daß vielemehr alle Katholiken, von der Liebe zu Christus und Seiner heiligen Kirche durchdrungen, wie Ein Mann kämpsen wider die gewaltigen und zahllosen Feinde des Kreuzes.

Möge Gottes Gnabe es so fügen, daß die Münchener Bersammlung für den schwergeprüften heiligen Bater und die ganze Kirche eine Quelle der Freude und des Trostes werde!

Ihnen in Liebe den heiligen Segen spendend, verbleibe ich hochachtungsvoll

Euer Sodwürben

Freiburg, am 18. Gept. 1863.

ergebeufter

† Hermann, Erzbischef.

Abt Haneberg las ben Brief bes Bischofs von Augsburg ganz, aus jenem bes Bischofs von Limburg einen bedeutenben Theil. Beibes lautete wie folgt:

#### Sochwürdiger, Sochverehrtefter Serr Stiftspropft!

Wenn neben dem gerade jest zu Frankfurt tagenden Fürstencongresse noch irgend etwas geeignet ist, das Interesse gleichmäßig in Anspruch zu nehmen und unter den schmerzlichen Eindrücken der Gegenwart mit doppelter frischer Hoffnung aufsurichten, so ist es dasjenige Unternehmen, zu welchem Sie, Hochverehrtester Herr Stiftspropst, mit dem Hochwürdigen Herrn Abte Haneberg und Herrn Professor Alzog zu Freiburg sich entschlossen haben. Bon ganzem Herzen und mit dem demüthigsten Danke gegen Gott begrüße ich das Programm, von welchem Sie mir ein Exemplar zuzustellen die Gewogenheit hatten. Wahrlich, wie auf dem politischen Gebiete Deutschlands eine Einigung dringend noth thut, so ist dieses in nicht ges

ringerem Grade mit der katholischen Wissenschaft der Fall, das Herz möchte bluten bei der Wahrnehmung, so viele und tüchtige Kräfte isolirt und sogar in gegenseitigem Kriege begriffen zu sehen, welche vereinigt so große Eroberungen zu machen im Stande wären. Der wohlthätige Rückschlag, welchen eine Vereinigung der Fürsten der Wissenschaft aus die weiteren Kreise des kirchlichen Lebens äußern würde, springt von selbst in die Augen. Zu einem derartigen innigeren Zusammenschlusse nur den Impuls gegeben zu haben, ist ein Verdienst, durch welches Sie, Hochwürdiger Herr, der großen Summe Ihrer glänzenden Verdienste um die Kirche die Krone aufgesetzt haben.

Möge Gott es gefallen, der Sache erwünschtes Gedeihen zu verleihen. Ich wenigstens werde mit möglichster Indrunst darum beten. Ueberhaupt, so viel mir möglich, zur Förderung des beabsichtigten Werkes jederzeit meine schwachen Kräfte und meinen geringen Einfluß zur Disposition stellend, erneuere ich mit dem Gefühle dankbarster Freude die Versicherung jener ausgezeicheneten Hochverehrung, mit welcher ich zu geharren die Ehre habe.

Guer Buaben

Augeburg, 20. Aug. 1863.

gang ergebenfter

† Pancratius Bishof von Angsburg.

#### Sochwürdig - Sochwohlgeborner,

Besonders Bochzuverehrender Berr Stiftspropst und Professor!

Die von Euer Hochwürden Hochwohlgeboren unter dem 14. Aug. I. J. mitunterzeichnete Einladung zu der am 28. Sept. zu München stattfindenden Versammlung von katholischen Theoslogen und Gelehrten, sowie auch Ihre unter dem 12. dieses Monates an mich gerichtete, verehrte Zuschrift in demselben Betreffe habe ich zu empfangen das Vergnügen gehabt.

Wer immer von dem Standpunkte unserer heiligen Kirche und beseelt von dem Verlangen, die ihr anvertrauten Schätze der Wahrheit und Gnade zur Heilung der Schäden unserer 1

Beit allgemein erkannt und gewürdigt zu feben, die geiftigen Bewegungen in Deutschland auf dem Gebiete ber Wissenschaft und Literatur und beren Ginfluß auf das Leben während ber letten Decennien aufmertfam' verfolgte, ben mußte es tief betrüben, daß gegenüber ben beftruftiven wiffenschaftlichen Beftrebungen von Seiten unferer Blaubensgegner unter ben fatholischen Gelehrten und insbefondere unter ben Theologen bezüglich ihrer Berfuche, ben Glauben an die übernatürliche göttliche Offenbarung ben beutigen Anforderungen entsprechend wiffenschaftlich zu begründen und ihre einzelnen Lehren ber speculativen Erfenntnig naber zu bringen, nicht eine größere Uebereinftimmung berrichte, daß eine den wissenschaftlichen Ernft überschreitende und die chriftliche Liebe verletende Polemit zum Nachtheile ber wechselseitigen Verständigung und Ginigung Plat griff und ausgezeichnete Rrafte, welche Gott in unseren Tagen jur Forberung feiner beiligen Rirche erwedte, anstatt gur Bertheidigung und immer tieferen Erfassung "ber geheimnifvollen und verhüllten Beisheit, die Gott von Emigfeit ber zu unserer Beseligung bestimmt bat," harmonisch zusammen zu wirken, theils in gegenseitigen Befehdungen sich verzehrten und theils sogar, wenn auch unbewußt und unabsichtlich, den philosophischen Berirrungen ber Neuzeit bienftbar wurden.

Was hierüber noch am meisten trösten konnte, war der Umstand, daß philosophisch und theologisch gedildete Männer ersten Kanges, welche bei ihren sonstigen großen Verdiensten um die Förderung der Philosophie und Theologie in einzelnen Bunkten sich verirrten, sobald sie durch die Stimme der Kirche darauf ausmerksam gemacht worden waren, derselben sich sogleich und rüchaltlos unterwarfen und so von ihrem Glauben an die unsehlbare Lehrautorität der Kirche wie von der ächt christlichen Gestinnung ihres Herzens Zeugniß ablegten.

Bei bieser Sachlage kann es meines Erachtens zur Förberung bes Glaubens und ber Wissenschaft nur ersprießlich sein, wenn zu privatlichen Besprechungen katholische Theologen und Gelehrte Deutschlands periodisch zusammentreten, die, weit

entfernt, das Ansehen der kirchlichen Lehrautorität schwächen zu wollen, vielmehr in der gebührenden Unterordnung unter die kirchlichen Gewalten nichts anders erstreben, als was Euere Hochwürden Hochwohlgeboren in Ihrem geschätzten Schreiben vom 12. Sept. ausdrücklich hervorheben, nämlich: "Einigung der katholischen Kräfte in Deutschland, Bersöhnung der Gegensätze, Milberung der allzu bitter gewordenen Polemik und besseres Zusammenwirken zu zeitgemäßen, wissenschaftlichen Unternehmungen."

Indem ich mir noch die wiewohl selbstverständliche Bemerkung erlaube, daß das Berhalten und der Erfolg der ersten
Versammlung von dem größten Belange für das Bertrauen
sein wird, auf welches das ganze Unternehmen von Seiten
der Kirche später rechnen darf, slehe ich zu Gott, daß er alle
an derselben Theilnehmenden mit seinem Geiste erfüllen und das
von ihnen beabsichtigte Werk mit seinem reichlichsten Segen begleiten möge und verharre mit vorzüglicher Hochachtung und Liebe

Euer Dodwilrben Bodmobigeboren

Limburg, ben 22. Sept. 1863.

gang ergebenfter

† Peter Foseph Bishof von Limbirg.

Dann wurde zur Ablesung der Professio fidei Tridentina geschritten; Abt Haneberg sprach dieselbe mit erhobener Stimme, während die ganze Versammlung sich von ihren Sitzen erhob und in lautloser Stille den einzelnen Sätzen des Bekennt=nisses solgte.

Hatte man so in der rechten Weise, wie es sich für katholische Männer ziemt, das Werk eingeleitet, so galt es nun, den Borsitzenden der Bersammlung zu bestimmen und ein Comité für die Anordnung und Leitung der Geschäfte zu wählen. Sine Wahl indeß wurde von der Bersammlung abgelehnt und durch Acclamation der Borsitz dem Stiftspropst Prosessor v. Döllinger übertragen mit dem Ersuchen, die Mitglieder des Comité's nach eigenem Ermessen berusen zu wollen. Demnach bezeichnete Herr v. Döllinger den Abt, Prosessor Haneberg, die Prosessoren

ber zweiten Sillinger nahm run in seiner Eigenschaft als Mitglied her Bersammlung bas Wort du einem Bortrage. Er hatte denselben, wie er bemerkte, ihn dur beliebigen Kenntniß bei dem Bureau so genüge, daß er bamit die Zeit für die eigentlichen Berhandsschriftlich niederlege, damit die Bersammlung darauf bestand, daß lungen erübrigt werde. Da die Bersammlung darauf bestand, daß ber Bortrag wirklich stattsinden möge, sprach er solgendermaßen:

## Rede über Bergangenheit und Gegenwart der kathalischen Cheulogie.\*)

Das wissenschaftliche Bewußtsein, welches die Kirche von sich selbst, von ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von ihrem Lehrgehalte, ihrer Ordnung und ihren Lebensnormen befitzt — das nennen wir Theologie. Daß die Kirche lange vor der Theologie und ohne dieselbe existirte, wie der Mensch lange son ledt, ehe er es zu einem Wissen von sich selbst bringt; daß die Theologie von kleinen, fragmentarischen, unsücher tastensden Anfängen ausgehend, allmälig nur und unter großen Schwanksten Aeitweilig nicht ohne Rückschritte, zu größerer Sicherheit ungen, zeitweilig nicht ohne Rückschritte, zu größerer Sicherheit der Prinzipien und des Versahrens, zu immer breiterer Aussbehnung und Tiese sich sortbildete — das Alles versteht sich von selbst bei einer Wissenschaft, die zwar einen unvergänglichen und unwandelbaren göttlichen Kern besitzt, die aber doch nicht unwandelbaren göttlichen Kern besitzt, die aber doch nicht unwandelbaren göttlichen Kern besitzt, die aber doch nicht unwandelbaren göttlichen Kern besitzt.

<sup>\*)</sup> Die Rebe, ber Zeitersparniß wegen abgetfirzt vorgetragen, erim ber ursprfinglich beabsichtigten ausführlicheren Gestalt.

Die christliche Theologie ist die Tochter des griechischen Beistes; er hat sie, von dem Bebräischen befruchtet, im britten Jahrhunderte nach Chriftus erzeugt, damals als bellenische Literatur, Philosophie und Bilbung weithin ben Orient wie ben Alexandrien, dieser Mitrotosmos bes Occident beherrschte. Orients, ber Sit und Mittelpunkt griechischer, nunmehr universal gewordener Rultur und judischer, selbst icon bellenisirter Bildung und Literatur, marb auch bie Geburtsftatte ber driftlichen Theologie. An ihrer Wiege standen zwei mächtige Feinde: bie heibnische Philosophie, die damals nach bem Erlöschen ber stoischen und epikuräischen Thatigkeit und ber peripatetischen Schule burch Concentration und burch Einheit bes Strebens neue Kräfte gewonnen batte, und die häretische Gnosis. Rampfe mit beiben, mit jener, welche bem Chriftenthum einfach jede Berechtigung absprach, mit biefer, welche es in seinem Wesen zu alteriren trachtete, mußte bie gläubige Wissenschaft sich Raum schaffen und erstarten, von beiden hatte fie zu ler-Es ist bezeichnend, daß ber lette ber großen griechischen Denker, zugleich Stifter ber letten philosophischen Schule, daß Plotinus ein Zeitgenoffe bes ersteschriftlichen Theologen war. So fiel ber fpate, und im Grunde boch erfte Bersuch, in und mit der neuen Philosophie zugleich eine beidnische Theologie aufzubauen, welche selbst wieder nach der Auflösung der Boltsculte die Religion ber gebilbeten Rlaffen werben könnte, ber Zeit nach zusammen mit ben Anfängen bes Baues driftlicher Gotteswif= senschaft.

Denn wir dürfen Clemens von Alexandrien als den Borläufer und Bahnbrecher, Origenes als den ersten eigentslichen Theologen und Schöpfer einer theologischen Schule bezeichnen. Und wenn der Name dieses großen Mannes uns zusgleich an tiefs und weitreichende Berirrungen im Dogma und in der Behandlung der heiligen Schriften mahnt, so wird sein hohes Verdienst und seine wissenschaftliche Vaterschaft dadurch nicht verdunkelt. War es ja doch nur der naturgemäße Gang, daß die Tochter, die sich eben erst dem mütterlichen Schooße der

durch die hellenische Philosophie bestimmten Anschauungs und Denkweise entwunden, noch die Gebrechen ihrer Abstammung an sich trug, und erst mit der Zeit sie abzustreisen vermochte. Wohl mochte die Theologie schon in ihren Ansängen die Erssahrung machen, daß sie ihren Schatz in irdenen Gefäßen trage, daß sie der steten Ueberwachung und Correction durch das allsgemeine Glaubensbewußtsein der Kirche bedürse; es diente dieß, sie vor der Selbstüberhebung zu bewahren, zu der jede menschliche Wissenschaft neigt.

Ru ber alexandrinischen fam im vierten Sahrhunderte bie weniger spekulative, mehr biblische Theologen-Schule zu Antio-Borberrichend ber Schrifterklärung, ber Apologetit bem Beibenthume, ber Bolemit ben Barefien gegenüber zugewandt, blieb die Theologie Erbtheil ber Griechen, und da ber große Rampf, derr die Kirche zu bestehen hatte, über die Gottheit des Logos, die Trinität und Incarnation gestritten wurde, so beschräntte sich ihr Streben und Ringen nach bogmatischer Entwidlung und wissenschaftlicher Gestaltung überwiegend auf diese Sie blieb im engsten Sinne Theologie, in dem Lehren. Sinne, in welchem man dem Apostel Johannes und dem Kirchenlehrer Gregor von Nazianz den Beinamen der Theologen gab. Selbst ber gedankenreiche Gregorius von Apsfa, diefer zweite Origenes, ber, einer ber erften, Physit und Pfychologie zum Dienste der Theologie beranzog, überschritt doch nur wenig jenen Dogmenkreis.

Die Lehrer des Occidents, ein Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Rufinus, Cassianus, nährten sich von den Griechen, und eigneten sich in der Hauptsache ihre Anschauungsund Behandlungsweise des Stoffes an, im Ganzen ohne selbstständige Erweiterung der Bissenschaft. Reicher, origineller waren die Afrikaner, Tertullian voran, aber man kann doch nicht eigentlich von einer afrikanischen Theologie oder Schule reden. Der größte unter ihnen, und unter allen Occidentalen, Augustinus, stand allein, ein Phänomen, proles sine matre creata. Aber er ist der vornehmste Repräsentant der abendländisch-lateinischen Gotteswissenschaft geworden; er hat das bis dahin von der Theologie eingenommene Lehrgebiet im Kampfe gegen Donatisten und Pelagianer wesentlich erweitert, und die spätere abendländische Theologie stützt sich vorzugsweise auf seine Schriften.

An dem Baume der griechischen Theologie ist der tieffinnige Maximus in der Zeit des bereits erlöschenden philosophischen Geistes eine späte aber edle Frucht. Im achten Jahrhunderte sammelt und concentrirt sich die Theologie der anatolischen Kirche in Johannes von Damaskus, und kommt mit ihm zum Abschlusse. Nach ihm hat sie im Grunde keine wesentlichen Fortschritte mehr gemacht, weder materiell noch formell. Fortwährend nur dem trinitarischen und christologischen Lehrgebiete zugewendet, verzichtete sie auf die Ausksührung und Erörterung der anthropologischen und soteriologischen Doktrinen und Fragen.

Wir können also hier gleich die gesammte Kirche griechischer Runge und ihre Tochterkirchen verlaffen. Gin Jahrtaufend und darliber hat ihr keine wirkliche Bereicherung, keinen eigentlichen Fortschritt mehr gebracht. In ber Eregese blieb man bei ben alten Meistern, bei Chrysostomus und Theodoret namentlich steben. An kirchengeschichtliche Forschungen und an eine kritisch= pragmatische Behandlung bes kirchengeschichtlichen Stoffes wurde nicht gebacht; man begnügte sich mit den Kassisch geworbenen Hiftoriographen ber älteren Zeit von Eusebius bis Evagrius. Mit theologischer Behandlung ber Moral befaßte man sich nicht, nur die Mpstif fand in den Klöftern einige Bflege. matik würde völlig stationär geblieben sein, und sich genau innerhalb ber von bem Damascener gesteckten Granzpfähle gehalten haben, wenn nicht einmal die Bekämpfung des heidnischen Reuplatonismus noch in später Zeit (Nifolaus von Methone gegen Proklus) als nothwendig erschienen wäre, und bann ber Rampf mit ber abendländischen Kirche zu einer sehr einseitigen und für die Dekonomie des trinitarischen Mysteriums bochft bedenklichen Fortbildung oder Entstellung der Lehre vom heiligen Beifte gebrängt hätte.

Im Abendlande brachen die Stürme ber Bölferwanderung

berein: ber langfame sociale Aufbau aus ben Trummern, welche biese Bölkerfluth hinterlaffen hatte, nahm die Jahrhunderte vom fechften bis zum eilften in Anspruch. In Diefer gangen Beit schlief die wiffenschaftliche Theologie ihren Winterschlaf; nur einmal, gegen bie Mitte bes neunten Jahrhunderts, schien sie zu kurzem Leben zu erwachen, um alsbald wieder für zwei Nahrhunderte sich zur Rube zu legen. Für das fiebente und achte Kahrhundert mußten die dogmatischen Sentenzensammlungen ber Spanier Isibor und Tajo, die exegetischen Sammelwerke bes angelfächfischen Beba genügen. Im neumten vermochten Alcuin, Baulinus von Aquileja, Rabanus eben nur die Facel firchlichen Wiffens, welche fie von ihren Borgangern überkommen hatten, vor ganglichem Erlöschen zu bewahren; zwar führten gleich barauf die Streitigkeiten über Abendmahl und Prabeftination einem Aufschwung theologisch-polemischer Thätigkeit berbei, aber in bem trüben, anarchischen Zeiten ber letten Rarolinger, ber verwüstenden Normannen= und Ungarn=Rüge zerfiel wieder Einsam, unbegriffen und wirkungslos steht noch in ber farolingischen Zeit Johannes Scotus Erigena mit feiner neuplatonischen Religionsphilosophie, beffen Meister und Quellen Maximus und bie areopagitischen Schriften waren.

Mit dem zwölsten Jahrhunderte, mit Anselm, beginnt der großartige Entwicklungsgang der neueren Theologie, welche sich höhere Ziele sett, und mit stets wachsender Energie nach der Berwirklichung stredt. In ernsterer und umfassenderer Weise, als früher jemals, stellte man sich die Aufgabe, das im Glauben Angeeignete und mit dem Willen Ergriffene nun auch zum überzeugenden Berständnisse zu bringen, das credere auf die Stuse des intelligere zu erheben, und die Fülle von Glaubenssätzen in den Zusammenhang eines wohlgegliederten, organisch zusammenhängenden Systems zu bringen. Mit der Berbindung von Philosophie und Kirchenlehre hatte die Theologie in Alexandrien begonnen; aus der Berbindung von Philosophie, dieses Mal aristotelischer Philosophie mit den Dogmen der Kirche ist auch wieder diesenige Theologie hervorgegangen, welche fortan das

gange spätere Mittelalter bis in's sechzehnte Sahrhundert hinein Freilich vermochte die Scholaftit die Ginfeitigkeit beherrichte. ihres Standpunktes und die Mängel ihrer Methode nicht zu überwinden. Bei ihrer analytischen Berfahrungsweise war fie nicht im Stande, ein harmonisches, dem innern Reichthume ber geoffenbarten Heilswahrheiten wirklich entsprechendes Lehrgebäude Bor Allem aber war es von entscheibendem Einfluße auf die Leiftungen ber Scholaftif, daß die gesammte biblischeregetische und historische Seite ber Theologie zurückgetreten und verdunkelt war. Jenem Zeitalter fehlte überhaupt bie Fähigkeit des historischen Forschens und Reproducirens; schon die beiden Borbedingungen biezu, linguiftische Renntnisse und die hiftorische Rritif, waren nicht vorhanden. Man lebte nur in ber Gegenwart, man begriff und kannte nur das Fertige, nicht das Werbenbe, nicht die auch für das religiöse Gebiet gultigen Gesete ber geschichtlichen Entwicklung. Die Theologie war so zu sagen einäugig; sie besaß das speculative, sie entbehrte das historische Auge. Andrerseits aber wurde auch jett erst eine ber wichtigsten Disciplinen, Die Sittenlehre, burch Thomas mit ichöpferischer Rraft, wenn auch auf aristotelischer Grundlage, zum Range einer Wissenschaft erhoben.

Als die scholaftische Theologie, im dreizehnten Jahrhunbert, auf ihrer Höhe stand, ba hatte fie gleich ber Rirche einen übernationalen Charafter; es waren alle europäischen Hauptnationen, welche in einträchtiger, gewaltiger Beiftesanftrengung biefes riefenhafte Gebaude bes menfchlichen Dentens und Forfchens aufführten. Anfelm, Thomas, Bonaventura, Aegi= dius Colonna waren Italiener, Alexander v. Hales und Duns Scotus Englander, Albert ein Deutscher, Die Bictoriner, Abalard, Wilhelm von Auvergne, Durand waren Franzosen. Paris war das große Emporium und die Werkstätte theologischen und philosophischen Wiffens. Dort strömten die Wißbegierigen und die Gelehrten aller Nationen zusammen. Nur das, was dort Anerkennung oder doch Duldung sich erwarb, durfte in ber Kirche gelehrt werden. Wenn fpater andre

theologische Schulen ober Universitäten gegründet murben, fo waren fie nur Töchter ber Parifer Mutter. Die Parifer Schule aber mar in ben Augen ber bamaligen Welt eine ber brei großen und unentbehrlichen Juftitutionen ber Chriftenheit, eine ber brei Säulen, auf welchen die Kirche rubte. Gott hat bas Papftthum ben Stalienern, das Raiserthum ben Deutschen, das Studium ben Franzosen gegeben, sagte man. Auerst, biek es balb bistorifch, halb mythisch, hatten bie Griechen bas "Studium," bann Rom, und von Rom ift es (unter Rarl bem Großen, wie man meinte) nach Frankreich übertragen worden. Noch war die nationale Gigenthumlichkeit ber europäischen Sauptvölker in Wiffenschaft und Literatur nicht ausgebilbet. Alle bedienten sich ber gleichen Sprache und ber gleichen Methode. Bor ber noch vollig überwiegenden Objectivität und Universalität der Kirche und ihrer Biffenschaft vermochte bie Subjectivität bes Inbividuums und seiner Nationalität noch nicht sich geltend zu machen. ben theologischen und philosophischen Werken jener Zeit läßt fich in der Regel die Nationalität des Autor's nicht erkennen.

Die deutsche Nation hat sich im späteren Mittelalter im Ganzen nur wenig mit ber icholaftischen Theologie befaßt. Der beutsche Geist fühlte sich unverkennbar seit dem vierzehnten Rabrhundert in der Scholaftit, mit ihren nicht über die bloke sveculative Möglichkeit ober Wahrscheinlichkeit ber Dogmen hinauskommenden Beweisen, nicht recht heimisch; er empfand es, daß fie mehr und mehr zu einem mechanischen Formalismus, zu einem willkührlichen Spiel mit kahlen Berftandes Abstractionen und mehr spissindigen als fruchtbaren Diftinctionen entarte. Lieber wandte ber Deutsche sich der Hebung der noch unerforschten Schätze zu, welche bie contemplative Beiftesthätigkeit auf dem Gebiete der speculativen Mystif verhieß. Man hatte damals, da die greopagitischen Schriften bei dem im Mittelalter fo eigenthümlichen Mangel an Auslegungetunft nicht verftanden, vielmehr im firchlich rechtgläubigen Sinne gedeutet wurden, die Erfahrung noch nicht gemacht, wie leicht die Mystik ben sich ihr überlassenden Geift dicht an die fcwindelnden Abgründe des

Pantheismus, zwar nicht bes egoistischen und materialistischen, wohl aber bes theosophischen, selbstlosen, binführe. Go betraten benn rafc nach ober neben einander ber tieffinnige Edart, Tauler, Sufo, Runsbroad, Ebland ober ber Berfaffer ber beutschen Theologie, Johann v. Schönhoven fühn und muthig bie lodenbe Bahn, und förberten neben manchem grrigen und Berfehlten doch eine Fülle speculativ-driftlicher für alle folgen= ben Zeiten werthvoller Erfenntniß zu Tage - Schäte, bei beren Betrachtung und Berwerthung freilich bas Wort Bacon's\*) fich aufbrängt: Intellectui non plumae, sed plumbum addendum et pondera; nämlich die Gewichte philosophischer Bil= bung und historischen Wissens. Frankreich besag balb nachber an seinem Gerson einen Mann, der bei aller Bingebung an die scholastische Tradition der Pariser Schule doch beibe, Mystik und Scholaftit, zu verfohnen und zu vereinigen unternahm. Deutschland aber erzeugte ein Menschenalter später Rifolaus von Cufa, der über ben Gesichtstreis feiner Zeitgenoffen binaus mit prophetischem Blide speculative und historisch = theologische Wahrheiten schaute ober abnte, wie fie erft einer späteren Zeit offenbar werden sollten. Und fein Zeitgenoffe, Raimund von Sabunde, legte damals in bem verwandten Streben, die Scholaftit zu überwinden oder umzugestalten, ben Grund zu einer neuen Religionsphilosophie.

So war, wenn auch Deutschland am Ende des Jahrhunsberts in Gabriel Biel und Dionpsius Andel noch die beisben letzten Glieder an die Kette der alten Scholastiker anstügte, die Sehnsucht nach einer besseren, der Natur des Christenthums und den Bedürfnissen des Menschengeistes allseitiger entsprechensben Theologie bereits mächtig erwacht, als im sechszehnten Jahrshunderte die Bewegung der Resormation, und mit ihr der Bruch in der abendländischen Christenheit, die religiöse Zerreißung Europa's erfolgte. Es waren nicht zunächst die Mängel der Wissenschaft, sondern die, freilich zum Theil auch durch die Wiss

<sup>\*)</sup> Novum Organon, I, 104.

Autheten und unber senschaft und ihren Verfall ver Lebens, welche denen, Gebrechen des firchliches schreitens, welche berbeizogen. Aber der dadurch mußte also auf sogleich auf das Gebiet der Lehre Maifen der Bebreiten der Boben und mit wiffenschaftlichen Baffen durchgeste Nicht mit den aus der Rüstkammer der Scholaster Wassen, denn diese Wassen, denn diese Zerbrachen den plötzlich aus des geschossenen Schaaren geschossen den plötzlich aus des geschossen Gen plötzlich aus des geschossen Schaaren geharnischter Männer gegenichten. Dafür waren is stabe. Dafür waren jedoch die philosophischen, biblisch liden Studien erwacht, forderten ihre Rechte, und samere Waffen und eine stärkere Rüstung sür die istenz bedrocke stenz bedrohte, rings von Feinden umlagerte Kirchees nun um die alte Einheit der theologischen Wis schehen, es gab fortan ein katholisches und ein Pr Denken, eine fatholische und eine protestantische The jene sernte von dieser, reinigte, prientirte sich an Ganzen und Großen müssen wir doch bekennen, d die Interessen der Wiffenschaft zum Maßstabe nehr nung der Christenheit weit eher als ein Gewinn Fortschritt denn als eine Schädigung sich erwie man vorher befürchten müssen, daß die von der erleuchtete und belebte Wissenschaft assmählig taphium werden müsse, das nur Todtengebeine, Formeln in sich berge, so wurden nun gleich des historischen Wissens erschlossen, Formeln in sich berge erschlossen, geübt. Dies historischen Wissens erschlossen, geübt. Die historischer Forschung erkannt und sei, und historischer Forschung Geschichte des historischen Wissens erkannt und genight bie driftliche Religion anderthalbtausendschieft des historischen Wischung erfanste seichichte historischer Forschung Geschichte baufendsähre die christliche Religion anderthalbtausenschied gewürzt die christliche im Lichte ihres andern und gewürzt Thatsache im Lichte ihres anden und Theologia historischen Forschung et Geschitt, beiterischen Forschung Geschitt, bie christliche Religion anderthalbtausen und gewürzt Thatsache im Lichte ihres anden und damit woganges vollständig Bahn und Theologia ganges vollständig Bahn und Theologia historischer Folipione geligione die christliche Religione and Ehatsache im Lichte ihres and und Theologia ganges vollständig Bahn und Theologia brach sich nun endlich Befammten sich und Wiedergeburt der Jahrhunderten sich nur im Laufe von Laufe von Jahrhunderten sich nur im Laufe von Lauf distorischer den geschie ihrestand und Thebugla Schatsache im Lichte ihrestand und Thebugla ganges vollständig Bahn und Thebugla brach sich nun endlich gesammten sich und Wiedergeburt der Jahrhunderten sich und Wiedergeburt von Jahrhunderten sich und Wiedergeburt von Jahrhunderten sich sie daher auch noch feineswegs zu irgehl lich nur im Laufe von Feineswegs zu irgehl wie daher auch noch feineswegs ist. Batablus, die Herausgeber der Complutensischen Bolyglotte, Arias Montanus, Sixtus von Siena, waren es, welche jetzt das Fundament diblischer Gelehrsamseit legten. Die exegetischen Werke eines Titelmann, Katharinus, Naclautus, Domisnikus de Soto, Toletus, Jansenius, Arboreus, Malsdonat, Estius und Benedictus Justinianus legten im Bergleich mit den außerkirchlichen Commentaren eine wissenschaftliche Ueberlegenheit an den Tag, welche man in spätern Zeiten nur zu sehr vermißt. Das disher verschlossene Gediet der Kirchengeschichte wurde zwar erst spät, am Ende des Jahrshunderts durch die Jahrbücher des Baronius eröffnet; aber die Wirkung hiervon auf die gesammte Theologie war eine um so mächtigere und nachhaltigere.

Noch war die katholische Theologie eine große europäische Republit, fast alle wissenschaftlichen Werke wurden noch in der Einen Gelehrten-Sprache geschrieben, ber großartige Rampf um bie höchsten Güter hatte selbst ba, wo die neue Lehre nicht eingebrungen war, ber ganzen Literatur Farbe und Ton gegeben und die Nationen wetteiferten in ber Anspannung ihrer besten geistigen Rrafte, wie bieses nie vorher, nie nachher mehr gefcheben ift. Spanien ftellte feinen Bives, Delchior Canus, Andreas Bega, die beiben de Soto, Salmeron, Toletus, Malbonat, den großen Antonius Auguftinus. tonnte auf den Bifchof Fisher, auf Richard Smyth, auf Stapleton verweifen und fich rühmen, in Letterem ber Rirche ihren besten Streiter gegen bie neue Lehre gegeben zu haben. Belgien befaß einen Latomus, Ravestein, Tapper, Linbanus. Stalien hatte Cajetan, Ambrofius Ratharinus, Bellarmin und Baronius hervorgebracht. Für Franfreich traten Despense, Cheffontaine, Clichtone ein. Gelbft Bolen hatte bamals feinen Hofius. Rur Deutschland, welches feine begabtesten und thatfraftigften Manner in ben Dienft bes Broteftantismus gestellt hatte, vermochte ben Genannten feine ebenburtigen Ramen an bie Seite zu feten.

Im fiebzehnten Jahrhunderte trat wieder ein großer Um-

schwung ein. In Spanien, welches den Protestantismus theils serne gehalten, theils wieder ausgestoßen hatte, entsagte man wieder den exegetischen, kirchengeschichtlichen und patristischen Studien und ihrer Berbindung mit der dogmatischen Theologie, und wandte sich zurück zu der geschichts und kritiklosen Schoolastik. Es war eine eksektische, aber doch überwiegend aristotelisch thomistische Metaphysik und Dogmatik, welche Bannez, Suarez, Basquez ausbauten, das letzte Aufflackern einer bereits erlöschenden Lampe, und darauf folgte Nacht und Dunkel, denn nun ging in Spanien die Wissenschaft an der Inquisition zu Grunde, um dort (bis jetzt) nicht wieder aufzuleben. \*)

Auch in Italien stand das siedzehnte Jahrhundert in traurigem Contraste zu den Leistungen des sechszehnten. Der allgemeine geistige Berfall der Nation zeigte sich am grellsten gerade in der Theologie, und neben einem Galileo, Sarpi, Campanella kann kein gleichzeitiger Theologe von höherer Bedeutung
genannt werden. Schon in Roger Bacon's und Dante's Tagen war dem italienischen Clerus zum Borwurfe gemacht worben, daß er die Theologie verschmähe und sich lieber der einträglichen Jurisprudenz zuwende. Nie konnte in Italien eine

<sup>\*)</sup> Dieje Meuferung bat, ale fie gesprochen murbe, bie und ba Befremben und Zweifel erregt. Gludlicher Weise gibt es ein fehr einfaches Mittel, fich von ber Wahrheit ober Grundlofigfeit meiner Angabe ju überzeugen. Ich empfehle jebem, ber mit eignen Augen bierin feben will, einige Stunden ober vielmehr Tage auf ein eingehendes Studium bes Index librorum prohibitorum et expurgandorum pro Hispaniarum regnis zu verwenben, welchen ber General-Inquifitor Antonio be Sotomapor im 3. 1667 ju Mabrid in einem Foliobande von 992 Seiten hat bruden laffen. Man leje bie Regeln, vergleiche ben als praktischen Commentar bagu bienenben Inber, und man wird erfennen, bag unter ber Berrichaft biefes Spftems einer miffenschaftlichen Theologie, Eregefe, Philosophie, Gefdicte gerabe fo fortzuleben möglich war, als es einem Bogel möglich ift, unter einer Glasglode ju leben, aus ber man bie Luft gepumpt bat. Man tonnte in Spanien nicht nur tein wiffenschaftliches Wert mehr fcreiben, ohne ber Inquisition zu verfallen, man tonnte nicht einmal bie einem Gelehrten unentbehrlichen literarifden Bilfsmittel befiten.

theologische Schule oder Fakultät von einiger Bebeutung sich bilden. Es hatte blühende Universitäten, aber nur für Medicin und Rechte. Sehen wir daher ab von dem Spanischen in Rom lebenden Scholastifer de Lugo und von dem Griechen Allastius, so lassen sich für dieses ganze Jahrhundert nur etwa die Cardinäle Pallavicini und Sfondrati, und mit besserem Rechte Bona und Noris nennen — und was sind diese vier Namen für ein Land von der Größe Jtaliens, für eine so lange Zeit und für einen so zahlreichen Clerus?

Und boch ist das siebzehnte Jahrhundert für die neuere Beit bas gewesen, mas bas breizehnte für bas Mittelalter mar: die Blüthezeit der Theologie, ein reiche Früchte verheißender Frühling der Wiffenschaft. Aber Schöpfer und Trager Diefer Blüthe waren nicht Stalien, nicht Spanien, nicht Deutschland, sondern Frankreich, dasselbe Frankreich, welches in ber zweiten Balfte des vorigen Saculums, durch die Burgerfriege erschöpft und verwüstet, weit hinter ben andern Romanischen Nationen zurückgeblieben war. Und neben Frankreich bewahrte Belgien an seinen trefflichen Hochschulen, Löwen und Douay, noch seinen alten theologischen Ruhm. Also Shre bem Chre gebührt. Bom Beginne des siebzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Sahrhunderts hat die Frangösische Nation das Scepter der theologischen Wiffenschaft in der katholischen Welt geführt. zösische Kirche war es, welche der patriftischen Literatur erst Dafein und rechte Geftalt gab; fie mar es, welche burch Fleury die erfte, des Namens werthe Kirchengeschichte, und in Tillemont's großem, in seiner Art einzigen Werke ein Musterbild historischer Forschung lieferte. Sie gab in Bossuet der Kirche wieder einen Kirchenvater, welcher bie Borzüge ber scholaftischen Bildung mit bem reichsten historischen und patriftischen Biffen, bie Herrschaft über ben Inhalt ber heiligen Schrift mit bem Glanze der Beredsamkeit verband. Ihre de Marca, Morin, Thomassin behandelten in evochemachenden Werken die Geschichte ber firchlichen Institutionen; ihr Betavius murbe ber Reformator ber Dogmatif und legte ben Grund gur Dogmengeschichte. Arnauld, Ricole und andere Männer der Schule von Portropal führten im Bereine mit Bossuet die Theologie in den Kreis der klassischen National-Literatur ein, und ershoben nach dem Borgange des Cardinals du Perron die wissenschaftliche Polemik und die Apologetik der Kirche gegen die Anklagen des Protestantismus zu einer vorher nicht dageswesenen Würde und Gründlichkeit. Richard Simon legte, der protestantischen Bissenschaft lange vorauseilend, den Grund zu einer Geschichte des Kanons. Mauduit, Sach, Calmet erreichten oder übertrasen in der Exegese ihre besten Borgänger.

Die Französische Kirche war es, welche mit ber vereinten Araft ihres Episkopats und ihrer Theologen eine der schlimmsten Berirrungen neuerer Beit, die atomistische, eben so missenschaftlich als sittlich verkehrte, Casuiftit bekampfte und überwand, und in einer Reihe tüchtiger Werke ber reinen, evangelischen Moral ihr Recht und ihre wissenschaftliche Geltung sicherte. Und ist nicht schon ber keusche Wahrheitssiun, die überall burchklingende Barme des Glaubens und der Ueberzeugung und die bergliche Frömmigkeit, welche in der Französischen Literatur jener Beit berricht, ungemein wohlthuend? Möchten die beutigen Schriftsteller unter bem bortigen Clerus, die oft fo ftart gu ber tonenden, die Gedankenarmuth nur durftig verhüllenden Phrase, zur rhetorischen Deklamation hinneigen, doch nur einmal ernstlich sich wieder in bas Studium ihrer großen Geiftes Ahnen versenken, und vorerst die Burde der theologischen Sprache, bie Pracision des Ausdrucks von ihnen lernen.

Nehmen wir nun noch die umfassenden historischen und kritischen Leistungen eines Launop und Le Cointe, eines Masbillon und seiner Ordensbrüder, dann die verwandten großartigen Arbeiten der Jesuiten Sirmond, Garnier, Labbe und Harbouin hinzu, so müssen wir sagen: die Französische Kirche verdiente jest in vollem Maße die srüher ihr von einzzelnen Päpsten ertheilten Lobsprüche, sie war das erleuchtetste Glied am Leibe der Kirche, die Lehrerin aller andern katholischen Nationen. Möchten nur Andere, Italianer, Spanier, Deutsche,

emfig und mit vollen Sanden aus ben reichen bort eröffneten Schätzen geschöpft haben. Aber ichon hatte man in Frankreich, nach bem Beispiele bes Carbinals bu Perron, bas alte tosmopolitische Latein, die gemeinsame Sprache ber Rirche und ber Gelehrten, in theologischen Schriften burch bie Frangofische Sprache erfest. Boffuet und Arnauld, bann Bafcal und Fenelon bilbeten ihre Sprache zu einem in durchsichtiger Rlarheit musterhaften, wissenschaftlich abäquaten Organ theologischer Dar-Aehnliches geschah in England, wenn auch mit stellung aus. geringerem Erfolge, burch Hooter, Baxter, Bramhall und Andere, während Italien es bis auf den heutigen Tag nicht vermocht hat, seine Sprache in theologischen Dingen der lateinischen ebenbürtig zu machen. Spanien in beiben Sprachen schwieg, Deutschland aber erft in seiner jungften Periode seiner Bunge jene Vollkommenheit und sichere Gewandtheit des theologischen Ausbrucks gegeben bat, welcher es bereits im vierzehnten Jahrhunderte mit mächtigen Schritten sich genähert hatte.

Hiffenschaft und Literatur das Ereigniß der Babylonischen Bissenschaft und Literatur das Ereigniß der Babylonischen Sprachentheilung und Sprachenverwirrung erneuert, und die Wirtung müßte eine bedenkliche Verstärtung der nationalkirch-lichen Besonderheit auf Kosten der Katholicität und eine Schwächung der durch gemeinsames Zusammenwirken bedingten Wissenschaft sein, wenn nicht der ganze Gang und Zug der neuesten Geschichte auf eine fortwährend wachsende Annäherung der Nastionen und einen umfassenderen Austausch und wechselseitige Aneignung der nationalen Güter und Leistungen hinwiese. Und da der Deutsche für die Erlernung fremder Sprachen und für das Eingehen auf nationale Eigenthümlichseiten größere Reigung und bessere Begabung besitzt, als die Romanischen Bölker, so dürfte auch dieser Zug als eine Bestätigung jenes Beruses gelten, den ich unserer Nation zueignen zu sollen glaube.

Wenn noch im achtzehnten Jahrhunderte ein Fenelon, Tournely, Duguet, Collet die Ehre der Französischen Theologie aufrecht erhielten, so traten gegen die Witte besselben starke symptome des beginnendese Oceanien erlosch ber Glanz Dieser Schule und Literatur. Fremde Decemien erloss Geister dran Ben ein in die Französische Gesellschaft, mb sein die Französische Gesellschaft, ein in die Französische Gesellschaft, mobi bie gebildeten Klassen der begenschten beherschten die mehr dierrstbar. Es war kein Bossuet, kein Nation mehr Malebranche Dhon Ander War kein Rascal, fein Malebrandse Possel, kein Apologieen wer Fénéson mehr da. Die Zeit der hristlichen rechten Worksteller einmal gekommen, aber der heistlichen rechten Pologeten, und die Erzeugnisse dieser es sehlte an der unbeachtet und wirkungslos. Als die Revo-Gatung blieben gusbrach, kand Grander und wirkungslos. Als die Revo-Johnny bliever ausbrach, kand sie bereits einen tiesen und weit winn endlich ausbrach ber höheren seit lution endlich ver höheren Stände von der Religion vor, verbreiteten verbreiteten Aufsbegierige Hände boten in Menge sich dar. und zerstörungsber furchtbarsten socialen Umwälzung, welche die den Fluthen ver wurde zu den Fluthen wurde die "älteste Tochter der Kirche," die Welt je gesehen, mit den Siegeschen bei Kirche," die Belt je geseichte mit der Sorbonne, sechshundert Jahre lang Pariser Hochschule mit der Sorbonne, sechshundert Jahre lang Partier Portie bie Ehre Frankreichs, begraben. Sie ist seitver Swist wieder erstanden; ihre Stätte wird nicht mehr ge-Diese Bernichtung ber altehrwürdigen Mutter ber Europäischen Universitäten ist wohl eines der schmerzlichsten Ereignisse in ber neueren Geschichte, ein unersetharer, bis jett wenigstens durch nichts ersetzer Berluft. Seitdem gibt es in ber ganzen driftlichen Welt kein großes, anerkanntes, mit wiffenschaftlicher Autorität umkleidetes Centrum mehr. Das "Stubittt," die eine Säule ber alten Kirche, ist dahin, wie das Raiferthum, die andre Saule, wenige Jahre darauf untergegangen ift. Beibe Nationen baben mit eigener Hand die Bernichtung ihrer Prärogativen vollzogen. Aber der Hoffnung können wir doch nicht entsagen, daß Frankreich die seinige, wenn auch in sehr veränderter Gestalt, einmal wieder herstellen werde. Die Kirche ober ein nationaler Theil der Kirche kann in gewiffen Zeiten sich unfähig erweisen, eine neue Institution statt ber verlorenen zu ichaffen; boch bie alte, nur erstarrte, nicht erstorbene Schöpferkraft wird frither ober später wieder erwachen, und die Lücke ausfüllen. Halten wir nun weitergehend Umschau über die Schicksale und ben Zustand der katholischen Theologie seit und in Folge

ber Revolution, so ist zuvörderst von Spanien nichts weiter zu sagen. Es ist auf diesem Gebiete auch jetz: odr' er dospodor' er dospus. Theologische, philosophische, historische Wissenschaft existirt dort seit Jahrhunderten nicht mehr; nur die einsheimische Geschichte, die politische und die kirchliche, ist in jüngster Zeit wieder, theilweise mit sehr günstigem Ersolge, angedaut worden. Man pstegt sich von Uebersetzungen aus dem Französischen zu nähren. Vor einem Menschenalter ragte unter dem Spanischen Clerus Joachim Vissanueva als ein Gelehrter von bedeutendem historisch-theologischem Wissen hervor. Später erschien als ein einsames, bald wieder verschwindendes Weteor Balmes, dessen Schriften gerade deutlich zeigen, wie sehr es in seiner Heimath an historischer und theologischer Vildung mangelt.

In Stalien war im vorigen Jahrhundert Muratori wohl nabezu der lette große Gelehrte geiftlichen Standes. Neben ihm ftanden mit Ehren Männer wie Maffei und Ballerini in Berona, Lami in Florenz, Orsi in Rom. Auch der Minorit Bianchi, ber Augustiner Berti (beibe um 1750) tonnten noch für bedeutende Gelehrte gelten. Später, als Bapft Bene= bict XIV. in Rom vier Afademien gestiftet, und auch sonst burch Beispiel und Ermunterung ber theologisch-literarischen Thätigkeit wieder einigen Aufschwung verlieben batte, erschienen die Schriften von Trombelli, die des eleganten und gewandten, wenn auch oft nur sophistisch gewandten Mamachi und bes vielseitigen Gerbil, befonders aber die großen firchengeschichtlichen Arbeiten des Dominikaners Becchetti und des Oratorianers Saccarelli. Seit ben Zeiten bes Baronius und Bellarmin hatte Rom einen solchen Berein gelehrter Männer nicht mehr gesehen. Aber schon in der Mitte des Jahrhun= berts ward über ben tiefen Berfall ber flerifglen Studien, über die im Rlerus herrschende Unwissenheit bittere Rlage geführt. Man mußte Jahrhunderte überspringen, um ein namhaftes ere= getisches Werk von einem Italianischen Theologen nennen zu können. Und mit dem Untergange ber Gesellschaft Resu schwand auch noch die Rebenbuhlerschaft, welche die anderen firchlichen

Genossenschaften doch immer noch zu einiger geistigen Thätigkeit angespornt hatte. Selbst die jansenistische Bewegung, welche von Pavia aus durch Tamburini und dessen Freunde und Schüler sich verbreitete, und für einige Zeit auch in Toscana sesten Fuß faßte, vermochte nur wenige Erzeugnisse von wissenschaftlicher Bedeutung hervorzurufen.

Bon der Italianischen Theologie in der jungsten Zeit, seit Bius VII., zu reben, ift schwer, auch für einen Einheimischen ichwer. Wenn Cantu in bem letten, 1856 erschienenen Banbe feiner Stalianischen Geschichte \*) auf die neuesten Leiftungen im Gebiete ber Theologie ju sprechen kommt, so berichtet er, bag man sich seit fünfzig Jahren über Probabilismus und Tutioris= mus streite, bemerkt bann, bag seine Landsleute mit biblischen Studien fich wenig befassen, und erwähnt in einer Note als eine Ausnahme von diefer Regel vier Turiner Brofessoren, beren Ramen jedoch, da fie "literärischen Ruf nicht suchen," b. h. nichts schreiben, ber Welt außerhalb Turin völlig unbekannt Mehr als dieß weiß er nicht mitzutheilen. Künast bat benn auch ein Deutscher Gelehrter in einer Burgburger Reitschrift eine Ueberficht ber Stalianischen Leiftungen in ben biftorischen und theologischen Fächern gegeben, aber die klägliche Dürftig-

<sup>\*)</sup> Storia degli Italiani, Torino, t. VI. p. 607. — Einen Commentar zu ben zahlreichen Klagen, Geständnissen und Rügen über ben Zustand ber Theologie in Italian. bilbet das Ragionamento sopra i studjecclesiastici, welches ber Oratorianer Krancesco dal Pozzo in Rom im 3. 1758 herausgegeben, und bem Papste Csemens XIII. gewidmet hat. Die ganze Schrist ift, ohne es zu beabsichtigen, das stärkste testimonium paupertatis, das ein Italianer seiner Ration in theologischer Beziehung ausstellen konnte. Für alle theologischen Disciplinen, Bibelunde, Dogmatik, Moral, Rirchenrecht, Rirchengeschichte, Patristit verweiset der Bers. auf transalpinische, hauptsächlich französsische und niederländische Theologen; von Italianern weiß er, abgesehn von den dem sechszehnten Jahrhundert angehörigen Bellarmin und Baronius, eigentlich nur Bertischt Dogmatik, Noris und Orsi sürchengeschichte zu nennen. Für das Lirchenzecht empsiehlt er sogar das Studium des Ban Espen als des besten Bearbeiters, obgleich er verboten sei.

teit der meiften dieser Broducte, so weit fie von Geiftlichen berrühren, macht einen peinlichen Einbrud. Der Berichterstatter selbst zieht auch nur ben Schluß, daß "ernste wissenschaftliche Regsamteit in Italien boch noch nicht gang erftorben sei." Die brei begabteften Manner bes Italianifden Briefterthums: Gioberti, Rosmini und Bentura, find nun tobt, bie zwei letteren mußten im fremben Lanbe sterben, und welche glanzende Hoffnungen hatte ber Graf Balbo im Jahre 1844 an bas Wirken biefer beiben Manner gemupft! Sie feien es, meinte er, welche das Italianische Priefterthum wieder in ber öffentlichen Meinung auf die erfte, ober boch jedenfalls auf eine ber erften Stellen erhoben batten.\*) Einem Stalianischen Geiftlichen, ber diese Worte jest, nach neunzehn Jahren lieft, muffen die felben wie bittrer Sohn erfcheinen. Jene brei Manner find ber Römischen Censur verfallen, und in welcher Beife Baffaglia sich von der Theologie, als beren erfte Italianische Zierde er früher galt, losgefagt habe, ift ohnehin bekannt. Freilich gilt bas: in otia nata Parthenope bort noch von anderen Stäbten als Neavel. Doch wie düster und kirchhofartig auch der Anblick sein moge, ben die Halbinsel bem Auge des wissenschaftlichen Theologen jest barbietet, schon die Erwägung muß uns zu milberem Urtheile stimmen, daß bieses schöne Land mit feinem reichbegabten Bolke seit vierzig Jahren die Beute politischer Berrüttung, der Schauplat wilder Parteiung, geheimer Bünde und blutiger Rampfe ift. Wie ftunde es in wissenschaftlicher Beziehung bei uns, wenn die Zustande des Jahres 1848 sich verlängert hätten?

Bessers, viel Bessers läßt sich glücklicher Weise von Frankreich sagen. Dort gewahren wir vor Allem, was in Italien fast gänzlich mangelt, eine muthige, krastvolle und auserlesene Schaar kenntnißreicher Laien, welche die Sache des Glaubens und der Kirche in der Literatur mit Nachdruck, Würde, Geist und Gewandtheit vertritt. Und was den Clerus betrifft,

<sup>\*)</sup> Delle Speranze d'Italia. Parigi, 1844. p. 190.

so barf ich nur bie Ramen Gerbet, Maret, Lacorbaire, Gratry, Bautain, Dupanloup, Ravignan, Felix aussprechen, und man wird zugeben, daß es in ben Reihen bes frangösischen Clerus Männer gibt, welche die Bedürfnisse ihrer Beit und ihres Bolfes verfteben, welche bie von ber Schule ihnen überlieferte Doctrin geiftig zu beleben und zu durchdringen, und bamit mächtig und gewinnend auf bas religibse und fittliche Bewußtsein ihrer Landsleute einzuwirken wiffen. Aber fragen wir nun: Ift benn tein Dalberg ba? wo find benn in Frankreich die achten Theologen, die ebenbürtigen Geistesverwandten Petan's und Boffuet's und Arnauld's? Die Männer ber grundlichen und umfaffenden Biffenschaft? fo erfolgt feine Antwort. Frankreich hat eben schon barum keine Theologen, weil es keine theologische Hochschule und überhaupt nicht eine einzige firchlich-wissenschaftliche Schule besitzt. Es hat nur achtzig ober fünfundachtzig Seminarien, welche als paswrale Erziehungsanstalten fehr gut, theilweise vortrefflich sein mogen, welche aber, nach Deutschen Begriffen wenigstens, taum als wissenschaftliche Inftitute gelten können, und eine fo mangelhafte Borbilbung gemahren, daß es ber großen Debrzahl ihrer Boglinge fpater gang unmöglich ift, auf einem fo gebrechlichen und lückenhaften Unterbau bas feste Gebäude gründlicher und umfassender theologischer Mir find die Urfachen nicht bekannt, Bilbung zu errichten. welche bie Französische Kirche seit fünfzig Jahren abgehalten haben, auch nur einmal ben Berfuch zu machen und einen Anlauf zu nehmen zur Gründung einer gemeinfamen centralen Schule für Theologie und bie verwandten Wiffensgebiete. Eine Hauptschwierigkeit, welche zu beseitigen noch keine Mittel gefunben worben, mag in bem Buftanbe bes nieberen und mittleren Unterrichts und ber unsern Symnasien entsprechenden Anstalten liegen, wie man ja auch neuerlich bei ber Gründung ber Dubliner katholischen Hochschule bie Erfahrung gemacht hat, bag bei bem Mangel an tüchtigen Mittelschulen eine Universität einem Schiffe gleiche, bas tein Fahrwasser unter sich hat. wird es nicht mehr fo bleiben; benn bie Beforgniffe mehren sich, daß der Französtsche Clerus aus dem Schoose der Gesellschaft und des nationalen Lebens immer mehr verdrängt, in eine kastenartige abgesonderte Stellung gebracht werden, und seinen ohnehin schon schwachen Einfluß auf den männlichen Theik der Bevölkerung noch mehr einbüßen werde. Wir Deutsche aber haben, im Hindlick auf solche Zustände, alle Ursache, Gott zu danken, daß die Universitäten bei uns noch bestehen und die Theologie an ihnen vertreten ist.

So ist denn in unseren Tagen der Leuchter der theoslogischen Wissenschaft von seinen früheren Stellen weggerückt, und die Reihe, die vornehmste Trägerin und Pflegerin der theoslogischen Disciplinen zu werden, ist endlich an die Deutsche Nation gekommen. Griechen, Spanier, Italiäner, Franzosen, Engländer sind uns vorausgegangen, und ich darf mit dem rösmischen Dichter sagen:

Illos primus equis Oriens affiavit anhelis, Nobis sera rubens accendit lumina vesper.

Ist es doch mit der kirchlichen Wissenschaft, wie mit der Sonne: während diese die eine Seite der Erde in Morgenroth taucht, ist es Abend auf ber andern, leuchtet sie hier in vollem Mittag, so sind die Antipoden in dunkle Nacht gehüllt. um in dem Bilbe zu bleiben: nicht die Mittagshöhe einer voll= ständig ausgebildeten und gereiften Theologie nehme ich für Deutschland in Anspruch, fonbern, rudwärts in die Bergangenheit blidend, nur den lichten Abend, aber allerdings auch vorwärts in die Bukunft schauend, die vielverheißende Morgenrothe einer zu neuer, großartiger Entwicklung fortichreitenden Theologie. Wir Deutsche sollen und durfen mit bem Apostel sagen: "Nicht daß ich es schon ergriffen hätte ober schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte." Und wir können und sollen biese unsere Aufgabe anerkennen, ohne biebei einem Gedanken selbstischer Ueberhebung über andere Nationen Raum zu geben; benn es handelt sich bier um einen hoben, beiligen Beruf und um die gewissenhafte Erfüllung schwerer Das Charisma ber wissenschaftlichen Schärfe und

Grundlichkeit, ber raftlosen, in die Tiefe bringenben Forschung und der beharrlichen Geiftesarbeit ift uns Dentschen einmal gegeben; mit diesem Pfunde nicht wuchern zu wollen, ware strafliche Berfäumnik. "Ibeen," fagt Rean Baul von feiner Nation, "find unser Schwert, die Literatur ist unser Schlachtfelb." Uns allein unter allen Bölfern ift bas Geschick wiberfahren. daß das scharfe Gifen ber Kirchentrennung mitten burch uns hindurchgegangen ift, und in zwei fast gleiche Salften uns gerschnitten bat, die nun nicht von einander lassen, und doch auch nicht recht mit einander leben konnen. 3wei Balften, fage ich, die sich in bes Herzens Tiefe nach Wiedervereinigung sehnen, weil sie ben Fluch bieser Spaltung bei jedem Schritt und Tritt, in jedem Bulsschlage des nationalen Lebens empfinden, die fich lieben und fich haffen, fich befehden und fich die Bruderhand reichen. Es ift boch ein bunkler Schatten, ber von bort an auf unsere Geschichte gefallen ift. Als Ration siechen wir wie ber vom vergifteten Pfeile getroffene Philoktet an diefer fort und fort eiternben Bunbe. Bielen scheint fie unbeilbar, und Reiner weiß bis jett ein Seilmittel zu nennen. So lange biese Seilung nicht erfolgt, müben wir vergeblich uns ab mit Bersuchen einer besseren politischen Gestaltung. Das wird nachgerade doch jedem Denkenden flar. Erst vor vier Tagen hat bas gelesenste unserer Tagesblätter\*) es ausgesprochen: "Die beutsche Einheit ist bie Bereinigung ber Confessionen in Deutschland." Wir mußten uns felber aufgeben, mußten an unferer Bufunft verzweifeln, wenn wir von dem Glauben laffen wollten, daß die religiöfe Einigung möglich, ja daß fie gewiß sei - so gewiß, als die beutsche Nation kein untergehendes, sondern ein lebensträftiges Bolf ift, und als die Kirche die Berbeikung bat, daß die Todespforten fie nicht überwältigen werben.

Und wenn es so ist, sollte die Deutsche Theologie nicht als der Speer des Telephus sich erweisen können, welcher die Bunde erft schlägt und dann heilt? Deutsche Theologen sind es gewe-

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung, 24. Sept.

sen, welche die Spaltung begonnen, welche bas Keuer ber Awietracht entzündet, und es feitbem, emfig Solg gutragend, genährt haben. Deutsche vor allem haben die Lehre, an der die Einheit ber Christen sich verblutet bat, mit allen Mitteln bes Geistes ausgebilbet, mit wiffenschaftlichen Bollwerken umgeben und befestiget. So hat denn auch die Deutsche Theologie den Beruf, die getrennten Confessionen einmal wieder in boberer Ginbeit zu versöhnen. Sie wird dieß nur unter drei Bedingungen bermögen. Die erste Bedingung ift bie, daß unsere Biffenschaft das wahrhaft Trennende und Unfatholische, das heißt das dem Gefammtbewußtsein ber Kirche aller Zeiten Wibersprechenbe und bie Continuität ber Ueberlieferung Berftorenbe in ber Lehre ba Gegenseite mit allen ihr, jest mehr als je, zu Gebote stehenden Mitteln überwinde, wofür noch febr viel zu leiften übrig bleibt. - Die zweite Bedingung ift, daß fie die fatholische Lehre in ihrer Totalität, ihrer Berbindung mit dem kirchlichen Leben, ihrem organischen Ausammenbang und inneren Consequent au Darftellung bringe, daß fie aber dabei auch bas Wesentliche, Bleibende icharf unterscheibe von dem Bufälligen, bem Borüber gebenden und den der Idee frembartigen Auswüchsen. ift noch burchaus nicht geschehen, und die aufrichtige Beantwortung der Frage, warum es noch nicht geschehen sei, dürfte einen Beitra zu der uns so nöthigen und beilsamen Selbsterkenntniß liefern. Enb lich die britte Bedingung wäre, daß die Theologie und durch sie die Kirche die Art und Kraft jenes Magnetberges der Fabel annähme, der alles Eifen aus dem ihm nabe gekommenen Schiffe berauspik daß es auseinanderfiel — ich meine, daß sie alles Wahre und Gute, das die getrennten Genoffenschaften in Lehre, Geschichte und Leben entdeckt oder erzeugt haben, sorgfältig von dem beigemischten Frrthume ausscheibe, und bann frei und offen acceptire, ja als das rechtmäßige Eigenthum der Einen wahren Kirche, die bieß Alles einmal, im Reime wenigstens und in der Anlage, besessen habe, in Anspruch nehme. Der Frrthum lebt ja nur von ber Wahrheitskörnern, die er in sich trägt, wie er denn in gar vielen Källen auch nur die Karikatur einer verboranen Wahrheit ift.

Bor zwei Jahren habe ich öffentlich gesagt
ung sei für jetzt und in der nächsten Zukunst nich
die Mehrzahl der Protestanten sie nicht wolle.
hätte hinzusetzen dürsen, daß sie dafür auf unster
schen Seite um so ernstlicher gewollt und erstrecht
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit verboten mir dan
bieten mir heute, dieß zu sagen. Denn nur derset
sich einen Zweck, der auch die Wittel will, ohne
ung der Zweck nicht erreichbar ist, und dieses
durch die That sundgibt. Die Wittel aber heite
muth, Bruderliebe, Selbstverläugnung, aufrichtige
des Wahren und Guten, wo es sich auch sindet, g
sicht in die Gebrechen, Schäden und Aergernisse
Zustände, und ernstlicher Wille, die Hand anzul
Ubstellung.

Und hiemit ist auch schon der Theil des gro ungswerkes, welchen die Deutsche Katholische Theo bringen hat, angedeutet. Die Theologie ist es, n ten, gesunden öffentlichen Meinung in religiösen Dingen Dasein und Kraft verleiht, der Meinung lett alle sich bengen, auch die Häupter der Kirche der Gewalt. Aehnlich dem Prophetenthume in der l das neben dem geordneten Priesterthume stand, der Kirche eine außerordentliche Gewalt neben Gewalten, und dieß ist die öffentliche Weinung. die theologische Wissenschaft die ihr gebührende in der Länge nichts widersteht. Der Theologe ni und richtet die Erscheinungen in der Kirche no während der gedankenlose Haufe umgekehrt vers resormatorische Thätigkeit aber besteht doch zu jede Einrichtung oder Uebung in der sprechend gemacht werde.

In Deutschland also haben wir künstighin land der katholischen Theologie zu suchen. Hat anderes Bolk, als das Deutsche, die beiden Auger

Geschichte und Philosophie, mit solcher Sorgfalt, Liebe und Grundlichfeit gepflegt; find boch in beiben Gebieten bie Deutschen die Lehrer aller Nationen geworden. Wie die Dinge aber jest stehen, muß die Theologie, schon um sich in dem Range einer Wiffenschaft behaupten zu können, den andern Disciplinen sich gleich stellen an Umfang ber Forschung, an Methobe und Kritif, fie kann nicht etwa mit einem geringeren Mage kritischer Afribie und gewiffenhafter Untersuchung fich begnügen, fie barf auch feine Quelle ber Erkenntnig, fein wissenschaftliches, von der Neuzeit bargebotenes Mittel vernachläffigen. Die Reiten find vorbei, in benen man sich für einen guten Dogmatiker halten burfte, ohne gründliche Renntnig ber Eregese, ber Rirchengeschichte, ber Batriftit, ber Geschichte ber Philosophie zu besitzen. So wird auch wohl, um nur bas Nächstliegende zu erwähnen, Niemand in Deutschland bem den Namen eines Theologen geben, ber etwa ber Griechischen Sprache nicht mächtig, also nicht einmal die Bulgata zu verstehen und zu erklären im Stande wäre.

Ueberhaupt tann die Frage, ob Jemand ben Ramen eines Theologen verdiene ober nicht, eben nur beantwortet werden mit Rücksicht auf die Zeit, der er angehört, und auf die Forderungen, welche biese Beit an ben Mann ber Wiffenschaft im Allgemeinen und an den Theologen insbesondere stellt. Wie arg auch der Migbrauch sein möge, der mit den schärfer geschliffenen Baffen und Werkzeugen einer vorgeschrittenen Wiffensperiode getrieben wird, wie fehr auch biefe Werkzeuge theilweise zu Berftorungsmitteln verfehrt werben mogen, bennoch fann bem Theologen bie Aumuthung nicht erlassen werben, fich in seinen Operationen biefer vervolltommneten Forschungsmittel zu bedienen. Leichter als früher ift die Theologie nicht geworden. Manche Dämme und Bollwerke, hinter benen eine altere Generation fich ficher wähnte, hat die Zeit weggespült; es gilt fie durch dauerhaftere zu ersetzen. Und zu welchem Umfange hat sich das Gebiet erweitert, das der Theologe beherrichen, deffen langgestreckte Granzen er bewachen foll. An ein Zuruckftauen bes theologischen Stromes in ein älteres schon längst zu enge geworbenes und baber über-

fluthetes Strombette ift nicht mehr zu benten. Berabe bieß, daß es die Theologie der katholischen Kirche ist, deren Pflege uns anvertraut worben, fteigert, vertieft, erschwert unfre Aufgabe. Der außerkirchliche Theologe, wenn er auf dem alteren, symbolgemäßen Standpunkte steht, mag fich seine Aufgabe bequemer machen, die Granzen seines Bissensgebietes enger ziehen. fieht in dem ganzen großen Berlauf der Rirche von dem nachapostolischen Zeitalter bis zur Reformation nur einen fortgebenben Abfall, eine ftets machsende Verfinsterung und Corruption, die endlich im Beginne bes fechszehnten Jahrhunderts ben äußerften Grad erreicht habe, als plöglich in der Reformation die Wiedergeburt und Berjüngung eines Theils ber Chriftenheit erfolgt fei. Er tann baber füglich bie genauere Renntniß biefer firchlichen Welt, bas pathologische Studium dieser fast achtzehnhundertjährigen Rrantbeit sich ersparen, ihm genügt bas Neue Testament und bie Geschichte ber Reformation. Der katholische Theologe bagegen kann nicht anders als ben gesammten Berlauf ber Kirche in bem Lichte eines großen Entwicklungsprocesses aufzufassen, eines steten Wachsthumes von innen berans, nicht wie der Buchs eines Bandwurmes, sondern wie der eines Baumes ist, zu welchem bas Senfforn ber apostolischen Zeit sich ausgestaltet hat. fann bemnach hier nicht willführlich ein Stüd, einen Zeitabschnitt herausnehmen, und fich mit bem Studium beffelben begnugen, fondern er muß, wozu nicht weniger als ein Menschenleben erforbert wird, die Kirche in der Totalität ihrer Lebensäußerungen und in ihrer hiftorischen Continuität vom Anbeginne bis zur Gegenwart erforschen, und fich und Anderen zur möglichft abäquaten Anschauung bringen.

Es ift das schöne Vorrecht der ächten Theologie, daß sie Alles, was sie berührt, in Gold verwandelt, oder gleich der Biene auch aus Giftpslanzen reinen, erquickenden Honig zu ziehen versmag. Jeder Irrthum, jede falsche Lehre nimmt für sie den Charakter einer Einwendung an, welche sie zu beantworten, einer Dissonanz, welche sie in Harmonie aufzulösen hat. Erst dann, wenn die Theologie die Lösung nicht gibt oder unrichtig Berhandlungen.

gibt, wird ber Jrrthum theologisch gefährlich. An sich aber ist er ein wohlthätiges Element im firchlichen Lebensprozesse, welches, indem es gebieterisch zu einer Lösung drängt, zugleich wesentlich zur Vervollkommnung und Erweiterung der Wissenschaft beiträgt. Muß ja doch auch jede Wahrheit, zu der die Kirche sich bekennt, irgendwo und irgendwann durch das prüsende und reinigende Fener der Ansechtung hindurchgehen, um aus dem Kampse mit der Irrlehre in größerer Klarbeit und Bestimmtheit hervorzntreten.

Alfo tiefer graben, emfiger, raftlofer prufen, und nicht etwa furchtsam zurückweichen, wo die Forschung zu unwillkommenen, mit vorgefaßten Urtheilen und Lieblingsmeinungen nicht vereinbaren Ergebnissen führen möchte, bas ist bie Signatur bes ächten Theologen. Er wird nicht gleich scheu und angstlich ben Fuß zurudziehen, als ob er auf eine Natter getreten mare, und die Flucht ergreifen, wenn ihm einmal ein bisher für unantastbar gehaltener Sat in bem bialeftischen Prozesse seiner Untersuchung sich zu verflüchtigen scheint, ober eine vermeinte Bahrheit in Arrthum fich zu verkehren broht. Jenen Wilben wird er boch nicht gleichen wollen, welche eine Eflipse nicht feben können, ohne in Angst zu gerathen für bas Schicksal ber Sonne. er nur recht zusehen, und ben ficher babei zu gewinnenden Brudtheil von Wahrheit und höherer, festerer Erkenntniß sich nicht entschlüpfen laffen. Gin Mann, der gewiß den Werth der Bifsenschaft nicht zu überschäten geneigt war, ber beilige Bernharb, hat die Furcht vor der Forschung, weil sie etwa auf Abwege führen möchte, nebst ber Gleichgültigkeit gegen das Wiffen und ber Trägheit bes Lernens zu ben Dingen gerechnet, für bie es feine Entschuldigung gebe. \*) Da wir gläubige Theologen sind, so wissen wir, daß auch die schärfste Brüfung nur immer wieder zur Bestätigung der richtig verstandenen firchlichen Lehre ausschlagen werbe. Wir wiffen auch, daß unfere Geiftesarbeit

<sup>\*)</sup> Etiam nunc multa profecto scienda nesciuntur aut sciendi incuria, aut discendi desidia, aut verecundia inquirendi. Et quidem hujusmodi ignorantia non habet excusationem. Epist. 77.

für jene Kirche und in jener Kirche vollbracht wird, welcher ber göttliche Geift sich niemals entzieht. Aus ihr, vermöge ber Gliedichaft an ihrem Leibe, empfangen wir bie höhere Erleucht= ung, jenes Licht ber Gnade, ohne welches in göttlichen Dingen bas Geistesauge verschlossen bleibt, welches bem Theologen erst die Weihe seines Berufes ertheilt. Wir fügen bei bem theologischen Brocesse von dem Unfrigen binzu die wissenschaftliche, allerdings oft fehr fehlerhafte Methode, und was der Einzelne an perfonlicher Begabung und geiftiger Gigenthumlichkeit befigen So entstehen theologische Borftellungen und Spfteme, welche die Borzüge und Mängel ihres zwiefachen Urfprungs an fich tragen. Es bilben sich verschiedene Schulen; die Geister reiben, entzünden sich an einander, ber in der Kirche waltende Geift ber Wahrheit nahrt biefes Feuer und reiniget es, und in seinen Flammen werden bas Beu und die Stoppeln ber menschlich irrenden Auffassung, wenn auch oft febr langsam, boch irgend einmal verzehrt. Freilich ein Prozeff, der mitunter erft in Jahrhunderten fich vollzieht. Die späten Epigonen haben mitunter zu verbeffern, und, wenn möglich, zu fühnen und gut zu machen, mas ihre theologischen Abnen in allzu felbstvertrauenber Kurzsichtigkeit verbrochen und geschäbiget haben. So hat bie abendländische Scholaftit, in ihrem ungeschichtlichen Sinne und mit der ihr eigenen felbstgenügsamen Untenntniß ber gangen anatolischen Tradition und Kirche, ben verhängnisvollen Bruch mit diefer Rirche mächtig gefördert und die Beilung beffelben erschwert. Giner ber frommften und gelehrteften Männer, beren die Romische Kirche fich ruhmen tann, der Cardinal Bona, trägt fein Bedenken, biefes icholaftische, bie Sakramentenlehre und die liturgische Doctrin verwirrende Satzungswesen zu ben Satanskunften zu rechnen, durch welche bie morgenländische ber Rirche bes Occidents entfremdet, beibe Salften der Rirche von einander geriffen worden find.\*) Es war eine bittere Erfahrung,

<sup>\*)</sup> Neque rem christianae caritati consentaneam faciunt, qui ex hodierno usu antiquissimas et receptissimas ecclesiae consuetudines me-

bie hier gemacht worden ist, und sie enthält zugleich die ernste Mahnung, daß es wohlgethan sei, die Theologie Wissenschaft bleiben zu lassen, und ihren noch auf unsicherem Fundamente ruhenden Conclusionen nicht vorschnell Charakter und Bedeutzung kirchlicher Satzungen zuzuerkennen.

Wenn wir uns Alle in der Kirche zum Traditionsprinzip bekennen, wenn wir bas quod semper, quod ubique, quod ab omnibus auf unser theologisches Banner geschrieben boch einbertragen, so ist das oft von Gegnern, mitunter aber auch von Freunden migverstanden worden. So nämlich, als ob die Theologie mit bem überlieferten Stoffe zu verfahren habe, wie ein Beiziger etwa, ber einen Saufen gemungter Gelbstude in einen Topf füllt und in die Erde vergräbt. Er hat bann freilich einen Schat, an bem nichts zu= und nichts abgeht, ber nach Rahrhunderten gehoben werden kann, der aber eben auch in bieser gangen Zeit tobt und unfruchtbar geblieben ift. Kirche und für ihre Wiffenschaft ist aber die Tradition und ihr Inhalt lebendig, fortschreitend; sie trägt Rube und Bewegung, Stabilität und Entwicklung, Gleichförmigfeit und Mannigfaltigkeit in sich. Die überlieferte Lehre kann nicht wirken auf ben Geift und das Leben, ohne daß der Geift und das Leben auf fie zurückwirke. Sie wirkt am ftarkften gerade baburch, bag fie einen fort und fort innerlich thätigen Lebensfeim in sich trägt. Sie kann aber auch, in ben Sanden geistiger, sich für conservative Theologie ausgebender, Robbeit, klein werden und eng und früppelhaft, daß fie zusammenschrumpft wie ein alter Leib, und in ihrer Ampotenz, selbst von den Lebenskräften verlassen, auch Leben

tientes, quidquid exorbitat a praesenti tempore, acerrimis concertationibus convellunt, et ecclesiasticae antiquitatis ignari, ex solis Scholasticorum placitis de rebus maximi momenti pronunciare audent: et veteres sanctissimos Patres erroris et criminum damnare, dissidia foventes, quae actu diabolico Ecclesiam Orientalem ab Occidentali per tot secula miserando schismate diviserunt. Analecta liturgico-sacra, p. 361, hinter ben von Sala 1755 herausge gebenen Briefen bes Carbinals.

und Licht nicht mehr zu zeugen vermag. Deut welche, so inhaltreich sie sind, so sorgfältig sie abgegränzt sein mögen, doch immer abgegränzt sein mögen, doch immer erst der geistig durch die Theologie und das Lehramt bedürfeit während sie in den Händen eines Leben besitzen gebenden Theologen zu strahlenden Juwelen wer Manipulationen eines rohen, mechanisch verfahreit todten Kieselsteinen werden. Aln Theologen, po gemangelt. Man darf nur an gewiffe Werke und aus dem Anfange des sechszehnten Jahrhus und auch in der Gegenwart wiirden die Beispiele

aus weiter Ferne zu holen fein.

So steht denn der Theologe, der seines Mas ruses würdig ist, zwischen Freiheit und Gebung theilhaft, frei, ohngeachtet er, ja gerade weil er weiß. Nicht das nennt er Freiheit, daß sein Gei Billführ ohne Compaß und Steuer auf dem 1 der Meinungen oder Auslegungen umhertreibe, Festigkeit der Erkenntniß, zugleich aber auch der zu überzeugen, sich begebe. Er fühlt sich vielme durch einen entscheidenden, von seinem Willen sicht bestimmten, Aft der Wahl sich einmal für is ung und Lehrantorität der Kirche überlassen hat gottgewollte und göttlich erseuchtete Bewahrerin heiten und Lehrerin der Wölfer erkannt hat. In durch sie ist er erst frei geworden, denn sie hat der Knechtschaft quälender Ungewißheit, von Billführ der Gedanken und des Gewiffens, von Zweisel, von dem Gefühle der Unsicherheit selbst lagen und Ausgangspunkten seines Forschens nun erlöset von der niederschlagenden Aussicht, h oder zwanzig Jahren das als Täuschung erken wersen gezwungen sein werde, was ihm jetzt

wiß erscheint. Denn er hat sich gleichsam mit ber Autorität vermählt, und sein gesammtes geistiges Leben und Forschen ist nun ein Einswerden mit ihr in stets wachsender Junigkeit, so daß, wenn sie auch für ihn verschwände oder stumm würde, er doch nicht anders glaubte, erkennte, lehrte als sie. Er ist der Theil, der sich in völligem Einklange weiß mit dem Ganzen, er ist das Glied an diesem Leibe und empfängt als solches sein Licht durch den organischen Zusammenhang mit ihm.

Der Gatte, der sich mit dem Weibe seiner Liebe und fei= ner Wahl in unauflöslicher Ehe verbunden hat, würde lächeln zu dem Vorwurfe, daß er nun seine Freiheit verloren und von einem andern Wesen fnechtisch abhängig geworben sei. eben diese Gebundenheit empfindet er vielmehr als beseligende Freiheit, welche für ihn mit ber Nothwendigfeit gusammenfällt, ber eigenen Neigung zu folgen, bas zu wollen und zu thun, worin er sein Glud und seine Befriedigung findet. Was einem Andern Zwang und brückendes Joch wäre, ist ihm vielmehr die willfommene Bürgschaft der Unwandelbarteit feiner Willens= richtung. Und wenn der Andre ihm feine Freiheit priese, mit jedem ihm beliebigen Weibe zu buhlen, fo murbe er bagegen Gott banten, von folder Freiheit erlofet, vor folder Berirrung bewahrt zu sein. Und so würde der katholische Theologe, wenn ein ber Kirche ferne stehender Gelehrter ihm die schrankenlose Freiheit seiner religiosen Meinungen und sein Recht, jeden beliebigen Einfall festzuhalten und zu bekennen, rühmte, neidlos, etwa mit ben Worten bes britischen Dichters ihm entgegnen:

> Me this unchastened freedom tires, I feel the weight of chance desires.\*)

Er würde sagen: Gerade weil ich bes Meinens satt und mübe bin, weil meine Seele hungert und dürftet nach dem Frieden, nach der ruhigen Gewißheit, welche nur der Glaube gewährt, darum hab' ich mich der Autorität, der einzigen auf Erben,

<sup>\*)</sup> Mir edelt vor biefer zuchtlosen Freiheit, ich empfinde bie Laft regellosen Gelüftens. Worbsworth.

welche wirklich Glauben heischt und heischen barf, ber Kirche. Rur ber lebenbigen Autorität außer und über mir kann ich glauben, nicht bem von mir ober andern gleich mir irrenden Individuen gebeuteten und zurechtgelegten Texte eines Buches, benn bas ware ja zulett boch immer nur meine in bas Buch bineingetragene, unbewußt von mir gesuchte und gewünschte Meinung, und gerade um diefer unvermeidlichen Selbsttäuschung zu entgeben, um nicht mich und meine Gedanken gur Autorität, bas hieße, zum Göten meiner Selbstanbetung zu machen, habe ich mich in ben Schoof ber Kirche gerettet, welche die Verheißung hat, daß ihre Lehre nicht gestaltet und beherrscht werden folle von ben unreinen Bunichen und felbstfüchtigen Gebanken ber Menschen, die stets, wenn fie die Macht bazu baben. Die Lehre nach ihrer Bequemlichkeit fich einrichten, und in ihr weiche Riffen und Polfter für ihr Gewiffen fich gurecht machen werben. So nur bin ich zugleich frei und untergeben, so bin ich als Theologe Schüler und Meister, aber um zur Meisterschaft zu gelangen, habe ich mich - und es ift ber allein mögliche Weg - ber Autorität zuerft vertrauensvoll unterworfen, und meine Lehrjahre geben in biesem leben nicht zu Ende. Mögen Andere die Autorität schmähen, statt ihr zu danken und zu vertrauen, es ist ja dem Menschen natürlich, geringschätzig zu behandeln, was ihm verloren gegangen, und es ift ihm eben fo leicht, die Augen des Geistes zu schließen als die des Körpers. fie, wie es nun seit drei Sahrhunderten geschehen, gleich bem Rohr im Schilfe bei jeber Aenberung ber Luftströmung fich anders biegen. Wir dagegen wollen ber beutschen Männer ge= benten, die uns voran- und bereits hinübergegangen find: eines Bügler, Drey, Möhler, Rlee, Staubenmaier, und bie jüngere Theologen-Generation auf ihr Borbild verweisen. haben die Treue gegen die Kirche mit ber freien Selbstständigkeit ber wissenschaftlichen Forschung zu verbinden gewußt. Ich möchte fagen: die sich wechselseitig erganzenden theologischen Borzlige bieser fünf Männer, beren jeber sein eigenthümliches Charisma hatte, würden uns, in Einer Person vereinigt, bas Ideal bes

beutschen Theologen darbieten. Alle aber hatten sie das gemein, daß, wenn sich ihnen im Laufe ihrer wissenschaftlichen Forschung ein von der Lehre der Universalkirche abweichendes Resultat ergeben hätte, sie sosort den Frrthum nicht auf Seite der Kirche, sondern auf der ihrigen gesucht haben würden. Sie würden vorausgesetzt haben, daß in der Methode ihrer Forschung irgendwo ein Fehler verborgen sein müsse, der sich ihnen bei wiedersholter gewissenhafter Prüfung sicher enthüllen werde, und sie würden sosort diese Prüfung angestellt und mit größerer oder geringerer Anstrengung aber doch sicher den in ihrem wissenschaftlichen Calcul begangenen Frrthum entdeckt haben.

Wenn wir nun auch den Rückhalt und sicheren Boden der Rirche und ihrer Lehre besitzen, so ist bagegen in Deutschland eine feste theologische Schule ober sind zwei oder mehrere Schulen nicht vorhanden. Und es ist wohl für die gegenwärtige Lage ber Dinge gut, daß es so ift. Denn wir befinden uns eben im Stadium des Ueberganges. Die Kette der wissenschaftlichen Tradition, an welcher Jahrhunderte theologischer Thätigkeit fich aehalten und vrientirt haben, ift gebrochen. Ober, um ein beut= licheres Bilb zu gebrauchen: bas alte von ber Scholaftit gezimmerte Wohnhaus ist baufällig geworden, und ihm kann nicht mehr durch Reparaturen, sondern nur durch einen Neubau geholfen werden, denn es will in keinem seiner Theile mehr den Anforderungen der Lebenden genügen. Dieses neue Gebäude ift aber noch nicht fertig, wenn auch Baufteine dazu in Fülle vorhanden find, und viele Sande sich bereits emfig rühren. manche Werke, mit benen wir uns einstweilen noch begnügen müssen, erinnern stark an die hölkernen Kreuze auf unsern Kirch= höfen mit der Aufschrift: "bis zur Errichtung eines Monumen-Was uns, vor Allem in ber Glaubenslehre, Roth thut, bas ift, daß wir ben bogmatischen Stoff mit ächter fritisch geläuterter Geschichte und philosophischer Spekulation verbinden und von beiden ihn durchdringen lassen, daß wir ferner einer funthetischen Conftructionsweise uns bedienen, welche, beffer als die ältere analytische, den ganzen Gehalt ber geoffenbarten Lehre

nach allen ihren Seiten zu ihrem Rechte tont jedes in den Schrift-Aussprüchen jedes in den Schrift-Aussprüchen enthaltene Mi und gewissenhaft benütt. Der Anerkennung Durchführung des Gesetzes der Historischen Ent Lehre darf fortan kein wissenschaftlicher Theologe Im Allgemeinen ist es auch von der alten Schologe von dem heiligen Thomas ausgesprochen worden wendung des Princips im Ginzelnen war damals historischer Forschung und richtiger Ginsicht in ung noch unmöglich. Jetzt ist sie möglich und weisbar. Es ist demnach Sorge zu tragen, bo weit und dehnbar genug werde, um die gesammte gangenheit in sich aufzunehmen, und auch Raunt die Zukunst, die nicht minder ihre dogmatisch for und Thätigkeit erweisen wird, als die verflossene dieß gethan haben. Die rechte Theologie muß wie die Kirche, und gleich dieser die drei Zei gangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige sorgt für die Zukunft, indem sie die noch vorhand Systems nicht etwa, wie es oft geschehen, verbi zudeckt, sondern ihr Dasein constatirt, und zug eiligen, eigenmächtigen Versuch, Meinungen ei der Amorität kirchlicher Doctrin zu bekleiden, un allgemeinen Kirchenlehre gleichartigen und eber beim theologischen Ban zu verwenden, zurück schift sie das Recht der Gegenwart, welcher Hopothesen nicht als Dogmen aufgedrungen wer bewahrt das Recht der künftigen Kirche, wenn süglich einzelner Fragen, die in ihrem bis jehr dim noch eben Fragen bleiben müffen, jene Sicherheit des Bewußtseins erlangt haben wi Entscheidung als ebenso berechtigt wie zeitgemä Wenn gegenwärtig in Deutschland zwei

Benn gegenwartig in sich kein Uebel, bie Beziehung als Gewinn zu achten, vorausgesetzt

wahrhaft wiffenschaftlich sind, und daß fie sich wechselseitig Freibeit ber Bewegung gestatten. Der Wiffenschaft ift biese Freiheit so unentbehrlich als bem Körper bie Luft zum Athmen, und wenn es Theologen gibt, welche ihren Fachgenoffen biefe Lebensluft unter bem Borwand ber Gefahr für bas Dogma entziehen wollen, so ift dieg ein furzsichtiges und selbstmorberisches Beginnen. Ift es ein bogmatischer Frrthum, ein Berftog gegen die klare allgemeine Lehre ber Kirche, welcher begangen wird, so darf er freilich nicht ungerügt bleiben, und muß zurückgenom= men werden. Ift es aber ein blos theologischer, also bem Bebiete ber miffenschaftlichen Erörterung angehöriger grrthum, bann foll er auch mit rein wissenschaftlichen Waffen und nur mit solchen bekämpft werden. Man sage nicht, daß jede theolo= gische Berirrung in näherer ober entfernterer Beziehung zum Dogma stehe, also gefährlich sei ober werben könne. Das ift wahr und gilt ganz allgemein. Es ware leicht, aus ben berühmtesten, für flassisch erachteten dogmatischen Werken, 3. B. aus ber Summa bes heiligen Thomas, eine Reihe von Sätzen auszuheben, welche, mit ftrenger logit bis in ihre letten Confequenzen verfolgt und ausgebildet, zu verderblichen Frrthumern führen würden. So ist es auch mahr, daß jeder Diatfehler, ben ber Mensch begeht, in naberer oder entfernterer Beziehung gu feiner Gefundheit fteht. Gleichwohl halt man ben für einen Thoren, der nach jedem derartigen Jehler, statt ihn einfach durch beffere Diat zu beseitigen, sogleich die Hilfe bes Arztes anrufen und Arznei einnehmen wollte, weil er gerade baburch feine Befundheit am sicherften untergraben wurde. Similia similibus curantur. Gegen miffenschaftliche Fehler und Berirrungen burfen nur gleichartige Mittel angewendet werden. Wer anders verfährt, schädigt die Theologie und die Kirche, welche nun ein= mal eine lebensfräftige und sich fortbildende Theologie nicht ent= behren kann. Daß aber in dieser nur durch Frrthumer hindurch ber Weg zur Wahrheit führe, ift ein Gefet, welches in ber Bufunft eben so gelten wird, wie es in ber Bergangenheit sich bewährt hat. Und so moge benn jeber von uns, wenn die Bersuchung ihn anwandelt, über wirkliche ober vermeintliche Frethümer eines Fachgenossen scharfes Gericht zu halten, oder gar die Orthodoxie eines Buches und seines Verfassers zu verdächtigen, eingedenk sein der Worte des größten christlichen Dichters:

O tu chi se' che vuoi sedere a scranna, Per giudicar da lungi mille miglia, Con la veduta corta d'una spanna?\*)

Hierauf brachte Herr v. Döllinger, nachdem er den Borsits wieder übernommen hatte, die bereits eingegangenen Anträge zur Kenntniß der Bersammlung. Der erste Antrag, den er verlas, bezog sich auf die Gründung eines Centralorgans für katholische Bissenschaft und war von den Professoren Reinkens, Elvenich, Friedlieb, Kuten, Schulte u. AU. unterzeichnet. Ein zweiter und dritter Antrag war von Professor Alzog eingebracht und bezog sich einmal auf die Art und Beise, wie den seiber noch so vielsach in Deutschland verbreiteten Jrrthümern und Borurtheilen über katholische Lehren, Einrichtungen und Gebräuche erfolgreich begegnet werden könne, dann auf das täglich sühlbarer werdende Bedürfniß, daß junge talentvolle Männer sür die Bissenschaft und Literatur herangebildet werden möchten.

Es war inzwischen die für die Sigung bestimmte Zeit bereits vorgerückt und wurde jene bald nach 12 Uhr geschlossen. Das Comité beschäftigte sich dann mit inzwischen eingereichten weitern Anträgen bis 1 Uhr.

## Bweite Sigung.

Nachmittags 3 Uhr.

Rachdem der Vorsitzende Herr v. Döllinger den Gintritt ber beiden Herrn, Domcapitular Moufang und Professor Schulte

Dante's Parabies, 19, 79.

<sup>\*)</sup> Doch wer bift bu, ber zu Gericht will fiten, Auf taufenb Meilen weit Urtheil zu fallen, Mit beinem Blid, ber eine Spanne reichet?

in das Comité verkundigt hatte, gab er Professor Reinkens das Wort zur Motivirung bes von ihm und Anderen eingebrachten Antrags auf Gründung eines Centralorgans für tatholische Professor Reinkens leitete seinen Bortrag baburch ein, daß sein Antrag ursprünglich nicht bestimmt gewesen, ber Bersammlung zur Beschlugnahme unterbreitet zu werden, sondern nur beabsichtige, auf ein unleugbares Bedürfnig ber Gegenwart binguweisen. Es sei bas Bedurfnig zu einem folchen Centralorgan für bie mahre Wiffenschaft, mit steter Bervorhebung ber historischen Seite ber Entwickelung einer jeben Biffenschaft, un-Dies Organ konne zugleich ein Sprechsaal sein verkennbar. für bie in ber tatholischen Biffenschaft auftauchenden Fragen. Einen solchen Sprechsaal mit ber in Aussicht genommenen Reitschrift zu verbinden, sei vielleicht eine noch zu boch liegende Aufgabe für diese erste Bersammlung. Organe, wie bas von ihm und Genoffen in Aussicht genommene, beftunden in England und auf akatholischer Seite in Deutschland. Er entwickelt die Früchte, welche ein solches Centralorgan schaffen muffe. stehe nichts im Wege, eine bereits bestehende Zeitschrift zu einem folden Centralorgane zu mählen, indem man fie erweitere und burch reiche Beiträge unterftüte. Er ersucht bie Bersammlung, auf die Frage einzugehen, es werde an mitarbeitenden Kräften nicht fehlen, wenn man zu Thaten übergebe.

Der Borsigende reassumirt hierauf den Vortrag des Vorsredners, indem er einen Ueberblick gibt über die vorhandenen katholischen Zeitschriften. Es wäre schwer, eine Zeitschrift zu nennen, die geeignet wäre, einen universal deutschen Charakter anzunehmen. Das Bedürsniß eines Sprechsaals für katholische Fragen der Wissenschaft werde allgemein gesühlt. In England bestehe die Zeitschrift Notes and Queries (Noten und Fragen) seit bereits fünfzehn Jahren. Eine Zeitschrift, welche sich die Aufgabe stelle, dem Gange der Literatur zu solgen, wäre jedensfalls nüclich, wenn sich mit ihr die Tendenz verdinde, die verschiedenen abweichenden Richtungen der katholischen Wissenschaft wechselseitig anzuerkennen. Die verschiedenen einzelnen Richtuns

gen seien bereits vertreten durch die besondern einzelnen Zeitsschriften. Dagegen ein Centralorgan bestehe nicht in dem Sinne, daß sich in ihm die verschiedenen abweichenden Ansichten verstrügen und insofern vereinigten.

Rlok von Bonn: Man möge jederzeit bei dem praktisch Erreichbaren stehen bleiben. Ein berartiges Centralorgan sei, für die nächste Zukunft wenigstens, nicht ausführbar. werbe man zu Thaten übergeben, an brauchbaren mitthätigen Kräften nicht fehlen werbe, wage er zu bezweifeln. handenen Zeitschriften mangle es an Mitarbeitern, zum Theil auch an Abnehmern. Sie nach ben beiben Seiten bin auf's Rachbrudlichste zu forbern, sei bie nächste und bringenoste Aufgabe, ba möge man vorerst seine Thätigkeit zur Anwendung bringen. Berichiebene Richtungen in ber Wiffenschaft, die ftrenge fich in ben Schranken ber Wiffenfchaftlichkeit bewegten, konnten nur nüten, benn fie wedten die Geifter. Gin Centralorgan im Sinne bes Antrags liege über bem Standpunft ber vorhandenen Reitschriften und könne nur gedeihen, wenn überhaupt bie Betheiligung an den letteren emfiger und nachhaltiger geworden Man möge auf die Ersahrung zurücklicken, welche bei arößern Beitschriften bisher gemacht wurde, sie waren stets gleichsam von Vorneherein zur Kurglebigkeit verurtheilt. Es icheine, als hatten gang spezielle Beitschriften für spezielle Facher viel mehr Aussicht auf Lebensbauer, als größere von rein uniperfalem Charafter. Einen Sprechsaal zum Austrage wissen= ichaftlicher Bringipienfragen halte er bei bem gegenwärtigen Stande ber Dinge für völlig unausführbar. Auch habe wohl bie bezogene englische Zeitschrift nicht biesen bezeichneten Cha-Wolle man einen Sprechsaal für "Noten und Fragen" in Deutschland, so fei ber in Münfter erscheinenbe "Literarische Handweiser" einstweilen ausreichend. Ihm bünke es praktisch ausführbar, daß der "Handweiser" Fragen und Antworten über literarische Gegenstände aufnehme, über bie man Austunft wünsche, ohne fie fich felber verschaffen zu können. Dem Berleger könne folde Erweiterung eine erwünschte fein, ba fie bem Blatte Unsehen und neue Abnehmer verschaffen werde. Er beantragt, die Bersammlung möge erwägen, ob sie den Bunsch zum Beschluß erheben wolle, daß der "Literarische Handweiser" zugleich einen Sprechsaal für literarische Fragen und Antworten eröffne; dagegen möge die Bersammlung den Antrag auf Gründung eines Centralorgans für deutsche katholische Bissenschaft für diesmal ablehnen.

Beinrich von Maing: Der Ratholit, beffen Redakteur er sei, habe eine entschieden prononcirte Richtung; aber er halte sie für die richtige. Es sei nicht möglich, ein Organ für alle Richtungen zu gründen. Wolle auch bas Organ allen Richtungen gerecht werden, so habe boch ber Redakteur besselben feine bestimmte ausgeprägte Richtung. Gine Bersammlung, wie die hiefige, konne zu einem berartigen Gesammtorgan sich nimmer vereinigen: man sei nicht einig über die höchsten Prinzipien der Philosophie. Scotisten und Thomisten batten sich nie so entgegen gestanden wie die heutigen philosophischen Richt-Man werde sich bier in München gegenseitig fennen, achten und lieben lernen; auf biefem Boben muffe und werbe die Berfammlung fich bewegen. Bu einem berartigen Gefammtorgan fehle die erforderliche wissenschaftliche Unterlage.

Michelis von Münster: Auch er halte das angeregte Unternehmen für ein zur Zeit jedenfalls noch unaussührbares. Er wünsche ein besser organisirtes Zusammenwirken der bereits vorhandenen wissenschaftlichen Organe. In diesen bereits bestehenden Organen sei schon so ziemlich allen Richtungen und wesentlichen Bedürfnissen der Wissenschaft entsprochen mit der einzigen Ausnahme der Philologie, Sprachwissenschaft und Pädagogist. Für diese letzteren untereinander enge zusammenhängenden Disciplinen sei die Gründung eines selbstständigen katholischen Orzgans in hohem Grade wünschenswerth, und deshalb nach seinem Dafürhalten so bald als möglich mit allem Ernste in's Auge zu nehmen.

Schulte von Brag: Er habe ben Antrag mit unterzeichnet, und ergreife beghalb das Wort. Der Einzelne könne nicht alle vorhandenen Zeitschriften halten oder fich verschaffen. Deghalb erkenne er ein Centralorgan als nothwendig. Die Wiffenschaft sei universal wie die Kirche. Er denke sich das Centralorgan als ein solches, welches eine Gesammtorientirung über die sämmtlichen Gebiete des Wissens gebe. Ob ein solches für jetzt schon aussührbar, sei freilich eine andere Frage. Borläufig allerdings gehe es wohl nicht schon an, mit der Gründung eines solchen Organes vorzugehen. Ueberhaupt arbeiteten zu Wenige an Zeitsschriften. Bielleicht sei es ein fruchtbarer Gedanke, wenn man darauf Bedacht nehmen wolle, den schon bestehenden katholischen Organen nach und nach eine größere Ausbehnung zu geben.

Heinrich von Mainz: Es sei schon richtig, Niemand könne alles überblicken. Allein für einen solchen Ueberblick leiste immerhin schon der "Literarische Handweiser" Dankenswerthes. Auch er empfehle zum Zwecke der Orientirung, auch über literarische Fragen und Antworten, den "Handweiser."

Hülstamp von Münfter: Er habe als Redatteur bes "Literarischen Sandweisers" sich bas Wort erbeten. Gin Blatt, wie es Herr Professor Reinkens und Genossen beantragten, gebe es überhaupt nicht und werde es wohl auch nicht so bald geben, Dagegen tonne und werbe bie Gründung von zwei Beitschriften nicht mehr lange auf sich warten laffen, nämlich einer Allgemeinen Rirchenzeitung und einer theologischen Literatur. geitung. Die lettere fei er fogleich zu beginnen bereit. Diefe beiden Zeitschriften mußten und wurden fommen. Was den "Literarischen Sandweiser" betreffe, auf ben man in ber Discuffion wiederholt zu Rebe gekommen fei, fo konne fich berfelbe nur in geringem Mage erweitern. Er biete indeg bereitwilligft je einen halben Bogen für die Nummer zu Fragen und Antworten an. Auch treffe es fich, daß Schriftsteller Fehler, Ungenauigkeiten und Irrthumer in ihren Werken nachträglich ents bedten; zu Berbefferungen, Nachtragen und Erlanterungen ber genannten Art fonne innerhalb ber Granzen bes zugemeffenen Raumes ebenfalls ber "Handweiser" zur Berfügung gestellt werben. Gine Preiserhöhung folle burch die Erweiterung nicht nothwendig werden. Er bitte nur um Buspruch.

Werner von St. Pölten: Ein Blatt neutraler Haltung gebe es nicht. (Der Redner ist nicht überall verständlich.) Er bekämpft den Antrag.

v. Döllinger spricht noch einmal sein Dafürhalten bahin aus, daß es sich nicht darum handeln könne, eine neue lokale wissenschaftliche Zeitschrift zu gründen, vielmehr eine bereits bestehende Zeitschrift für das und von dem ganzen kathoslischen Deutschland ausgebildet werden solle. Er will dann zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Reinkens und Genossen schreiten. Dieser aber verzichtet auf den Antrag, da er so viele Weinungsverschiedenheit bemerke, indem er wiederholt, daß der Antrag ursprünglich nicht bestimmt gewesen, der Versammlung zur Beschlußnahme, sondern nur zur Beherzigung und Erwägung vorgelegt zu werden.

Dann bringt der Vorsitzende den durch den Verlauf der Discussion eingebrachten und durch dieselbe unterstützten Antrag zur Abstimmung: "Erklärt es die Versammlung für wünschens- werth, daß der "Literarische Handweiser" sein Programm er- weitere, um einen Sprechsaal für literarische Fragen und Ant- worten aufnehmen zu können?"

Heinrich von Mainz nimmt zur Fragestellung das Wort, und es entspinnt fich eine längere Debatte.

Sepp aus München erklärt, einen neuen Antrag einbringen zu müssen. Es bestünden katholische Zeitschriften der verschiesdensten Art, die "Tübinger Quartalschrift," "der Katholik," die Zeitschrift, Natur und Offenbarung," die "Wiener theologische Zeitschrift," der "Literarische Handweiser," das "Chilianeum" u. dgl. Nur vermisse er in dem Tableau eine Zeitschrift der Münchener katholischschoogischen Fakultät. Deßhalb beantrage er, die Verssammlung wolle beschließen, die Münchener katholischschoogische Fakultät habe ein neues theologische Archiv herauszugeben und zwar vom 1. Jan. des Jahres 1864 ab.

Der Borsitiende versteht es, durch eine scherzhafte Bemerkung den Antrag des Borredners auf seinen wahren Gehalt zurückzuführen. Dann wurde zur Abstimmung über den Antrag kyüglich des "Literarischen Handweisers" in der oben angeführim Fassung geschrittere. Der Antrag wird mit großer Majorität angenommen.

herr hülskamp dankt der Versammlung für das seinem Blatte zugewandte ihn ehrende Vertrauen. Alle übrigen in der Debatte angeregten Fragen und Anträge werden fallen gelassen.

Sosort erhält Herr Alzog das Wort zur Motivirung seiner beiden Anträge, welche bereits in der Sizung am Morgen zur Kenntniß der Bersammlung gebracht worden waren. Er leitete seinen Bortrag mit der Bemerkung ein, daß Dombechant v. Hirscher, nachdem er vierzig Jahre als Lehrer gewirkt habe, nunmehr von dem Lehramte zurückgetreten sei. Hirscher habe die Berufsung einer Bersammlung katholischer Gelehrten mit der größten Lebhaftigkeit begrüßt. Zum Zeichen seiner warmen Theilnahme an dem in Aussicht genommenen Werke periodisch wiederkehrender Zusammenkünste katholischer Gelehrten habe Hirscher einige Gedanken zu Papier gebracht, die er, der Redner, aus seinen Händen in Empfang genommen habe, und der Bersammlung vorzutragen sich erlaube.

Bezüglich ber in Deutschland vorhandenen Borurtheile und Brrthumer über ben Katholicismus beantragt. Alzog, es möge fich eine Gefellschaft katholischer Gelehrten bilben zur Abwehr von Angriffen ber Protestanten gegen die Ratholifen. Er weist auf das erft fürzlich erschienene Buch: Pax vobiscum bin, das poller Allusionen einfach eine Zumuthung sei, im Dogma proteftantisch zu werben. Die wissenschaftliche Abwehr der bestehen= ben Borurtheile und Arrthumer über katholifche Lehren, Ginrichtungen und Gebräuche fei die unerläglichste Borbedingung einer zufünftigen Ginigung ber beiben getrennten Confessionen. In England fei zur Bertheibigung ber Kirche gegen ben gegne= rifden Angriff Manches gefcheben, er erinnere an bie Deklaration der Katholifen von 1895/26. Die beutschen Ratholiken batten die Obliegenheit, fich und ihre Kirche auf dem deutschen Boden zu vertheibigen. Es geschehe am Beften burch Affociation. Gine folde Gefellichaft von Gelehrten habe 3. B. vor Allem bie

Frethümer und Entstellungen zu widerlegen, welche durch die eben ihrer Bollendung entgegengehende Protestantische Encyclopädie von Herzog in die Welt getragen würden. Auch biete sich dazu die passende Gelegenheit in einer bevorstehenden neuen Aussage des bei Herder erschienenen sogenannten "Freiburger Kirchenlexisons". Sein zweiter Antrag bezüglich der Heranbildung junger talentvoller Kräfte für die katholische Wissenschaft und Literatur hänge mit der Aufgade zusammen, welche der katholischen Wissenschaft in Deutschland gestellt sei. Sie würde gelöst durch Ermunterung junger für Wissenschaft und Literatur begeisterter Männer, mittels Zuweisung ihren Kräften entsprechender Aufgaden, durch Anregung wissenschaftlicher Reisen und Aehnliches.

Unter den am Morgen eingereichten Anträgen bezogen sich mehrere von Herrn Michelis ans Münster auf die schwebenden Tagesfragen der Wissenschaft und sorderten die Bersammlung zu einer öffentlichen Erklärung bezüglich derselben auf. Das Comité indes vertrat die Meinung, daß die Versammlung sich mit derartigen Pronunciamentos nicht besassen möge. Die Ansträge wurden auf die Tagesordnung gebracht, der Bersammlung aber anheimgegeben, ob sie sich mit einer Motivirung des Anstragstellers begnügen oder in eine Discussion der Anträge einsgehen wolle. Dann wurde die Sitzung gegen  $5^{1}/_{2}$  Uhr geschlossen. Das Comité beschäftigte sich mit weiter eingegangenen Anträgen dis 6 Uhr.

# Dritte Sigung.

Dienstag, ben 29. Sept. Bormittage 9 Uhr.

Nach Eröffnung der Sitzung verlas der Vorsitzende folsgenden Antrag des Herrn Dr. Schöpf aus Salzburg: In Anlah des heute stattfindenden Jubelsestes in Junsbruck wolle die Verssammlung sogleich an das Festcomité also telegraphiren: "Die Versammlung katholischer Gelehrten in München entbietet dem

Inbeldsor der wackern Tyroler in Junsbruck ihren Gruß." Der Antrag wurde wegen der in ihm enthaltenen politischen Beziehung allgemein abgelehnt.

Es folgte ein Antrag bes Herrn Professor Hergenröther aus Bürzburg: die Versammlung wolle in einer Abresse an den heiligen Vater diesem ihre unverbrüchliche Ergebenheit und ihren Gehorsam kundgeben, und hiefür baldmöglichst einen Aussschuß von etwa drei Witgliedern ernennen. Zur Motivirung bemerkte der Antragsteller, man dürse hierin den Versammlunsen der katholischen Vereine, die mit ihrem Beispiele vorangesgangen seien, nicht nachstehen. Der Antrag wurde ohne Desbatte einstimmig angenommen, und als Ausschuß für die Adresse die Herren Hergenröther, Reusch aus Bonn und Schulte aus Prag ernannt.

Dann wurden Anträge verlesen der Herren: Eberhard bezüglich des spekulativen Elementes in der Theologie, Jörg über die etwaigen zukünftigen Versammlungen katholischer Gelehrten, "dieselben sollten mit der katholischen Generalversammlung nach Zeit und Ort zusammensallen"; Michelis über das Studium der Naturwissenschaften von Seiten der Theologen und den Vortrag der allgemeinen Religionswissenschaft auf Universitäten, Gmelch über Periodicität der Versammlung und die von ihr zu lösende Aufgabe, Gams über eine Biographie Möhler's, sowie über Sammlung, Erhaltung und Registrirung der im neunzehnten Jahrhundert in Deutschland erschienenen katholischen Zeitschriften.

Hiernach erhob sich eine längere Debatte über die in der ersten Sitzung von Herrn v. Döllinger gehaltenen Rede. Acht Mitglieder der Versammlung nämlich hatten sich gegen die mögsliche Auffassung verwahren zu müssen geglaubt, als ob die Rede eine Art Programm der Versammlung selber sei. Zugleich wurden gegen einzelne Behauptungen der Rede Einwendungen erhoben. Der Angegriffene vertheidigte seine Aeußerungen. An der Debatte betheiligten sich außer dem Herrn v. Döllinger, die Herren Mousang, Heinrich, Michelis, v. Schätzler, Hergenröther, Phillips, Hettinger, Schulte, Eberhard.

Ì

ŧ

í

¥

Man kehrte dann zu den von Herrn Alzog am Schlusse der zweiten Sitzung bereits motivirten Anträgen zurück. Herr Alzog nahm auf's Neue das Wort bezüglich der von ihm beantragten Vereinigung zur Beseitigung der vielsachen Vorurtheile und Jrrthümer über katholische Lehren, Einrichtungen und Gesbräuche, indem er seinen gestrigen Vortrag reassumirte. Er glaubte, durch zweckmäßige Vroschüren über die dem Nisverständnisse am Meisten ausgesetzten Gegenstände und durch eine gediegene Volksliteratur dürste auf diesem Felde am Meisten erzielt werden. Auch biete die neue Auslage des Herderischen Kirchenlexisons eine gute Gelegenheit, Entstellungen, wie sie Herzog's Realencyclopädie in die Oeffentlichkeit trage, zu begegnen.

Dr. Brunner aus Wien ergreift das Wort. Er sagt: er sei zuvor ersucht worden, den Antrag des Dr. Alzog zu unterftüten und über bie Begründung einer polemischen Literatur mit wissenschaftlicher Grundlage für's praktische Leben und zur Belehrung des gewöhnlichen Lesepublitums zu sprechen. Er sei bem Rufe beghalb gefolgt, weil er meine, es durfte ihm über bieses Thema einige Erfahrung zu Gebote steben. Es existiren in Deutschland Städte, in welchen fast bie ganze Journalistit in ben Händen der gebornen Feinde bes Chriftenthums liegt, dort werden alle Lügen, welche je der Fanatismus über die katholische Kirche und ihre Institute gehäuft hat, unablässig und in allen Farbenspielungen reproducirt. Fordert man katholischer Seits einen berartigen Redakteur auf: er möge offenbare Lügen zurücknehmen, Berdrehungen berichtigen, so beruft er sich auf irgend ein sogenanntes Geschichtswert, eigentlich eine Aufhäufung fanatischer Lügen — wirst mit Freiheit der Wissenschaft und andern Schlagwörtern herum, und beschuldigt jenen, der ihn aufgefordert, eine solche Luge zurudzunehmen, des Ultramontanismus, der Berfinsterung, der Bornirtheit und anderer ähnlichen Eigenschaften.

Ein Beispiel, wie man in Schrift und Bild in dieser gewissen Richtung zu operiren sucht, liegt nahe. Das Bild des Malers Lessing "Huß" wird eben jetzt in größeren Städten herumgeschleppt und als ein Meisterwert gerühmt. Lessing wurde wegen seiner, diesen ähnlichen Darstellungen auch schon der Maler des Protestantismus genannt; er ist aber der Maler des Fanatismus — der Beweis hiefür dürste leicht herzustellen sein.

Rehmen wir an, Schraudolph hier in München, Führich in Bien, Overbeck in Rom ober irgend ein anderer renommirter fatholischer Maler würde die Berbrennung Servets barftellen, und Calvin würde gemalt, wie er mit verbiffenem Geficht vom Kenster aus binschaut auf den Scheiterhaufen, Calvins Gesicht ware dabei nicht einmal als Berrbild bargeftellt, sondern nach irgend einem von feiner Partei angefertigten Bortrat mit ber eigenthumlichen Anochenftirne, dem fcmalen Geficht mit leidenschaft= lich burchfurchten Bügen, bem langen in eine zugeschliffene Spite auslaufenden eifenfärbigen Bart, fo daß Bart und Antlit einem großen Dolch sammt Elfenbeinknauf gleichfieht - und biek Bilb, wo ber Mann ber Reformation, ber freien Forschung, ben andern Mann ber freien Forschung auf bem Scheiterhaufen mit einer in Schwefel getauchten Krone auf bem haupte verbrennen läßt, murbe in protestantischen Städten aufgestellt was ware die Folge davon? In Deutschland und in der Schweiz wurde ein tobender Sturm losbrechen über Fanatismus, Berfinsterung, Nieberträchtigkeit, über bas schändliche Gebahren, Die Runft, die edle Himmelstochter, in so verwerflicher Beife auszubeuten und mit ihrer heiligen Flamme den confessionellen Hader anzugunden! Wir Katholiken bagegen find ge= wohnt, das Meiste schweigend hinzunehmen. Das ist die moberne Gerechtigkeit in Wiffenschaft und in Runft, wir können sie alle Tage erleben.

Möge darum der Antrag des Dr. Alzog berücksichtigt werden, möge er zu praktischen Erfolgen führen. Es dürfte an der Zeit sein, eine polemische Bibliothet oder Bibliotheca scientifica anzulegen, in welcher jene Schiboleths, durch welche das Lesepublikum durch eine bedeutende Anzahl der Herren vom

Tintengeschäft tagtäglich bearbeitet — und man kann es wohl im echten Sinne des Wortes sagen — zu verdummen gesucht wird, wissenschaftlich beleuchtet und die Lügen zurückgeworfen werden.

Es wird sehr gut sein, wenn die Wissenschaft auch auf praktische Ersolge hinarbeitet. In diese Bibliothek dürfte vorerst aufgenommen werden eine Schöpfungsgeschichte, es könnten dabei auch protestantische Schriftsteller benützt werden, die wirklich Männer der Wissenschaft sind und die im positiven Christensthum stehen, die wir immer achten, deren Arbeiten wir mit Freuden anerkennen wollen, z. B. Aurz in Dorpat; es könnten zu Grunde gelegt werden die vielen Forschungen der geologischen Gesellschaft zu Paris, die Arbeiten so vieler Gelehrten Englands, bei denen die Resultate ihrer ernsten Forschungen mit der heisligen Schrift in Einklang stehen.

Es werden im Buchhandel, man möchte fagen spstematisch eine Masse von antibiblischen Hypothesen mit wissenschaftlichem Anstrich unter's Lesepublikum geworfen. Es ist erstaunlich die wunderlichen Behauptungen zu hören, welche über diesen Gegenstand allüberall vorgebracht werden.

Redner erzählt, wie er vor kurzer Zeit im Speisesaal eines Hotels in Deutschland zu Abend gegessen, und von einem früheren Prosessor der Chemie, der sich auch nach seiner Aussage, großartiger Forschungen in der Geologie schuldig gemacht — hören mußte: wie die Schöpfungstage der Bibel eine reine Unmöglichkeit seien. Auf die Einwendung, daß die Atrche über jene Zeiträume sich gar nicht ausgesprochen habe, wie sie der Discussion anheim gegeben seien, wie bedeutende katholische Schriftsteller sie auch als mächtige Zeiträume annehmen, erwiederte der Erdsorscher, der doch sein Recht behaupten mußte: "Das wolle noch nicht viel sagen. Ich bin durch die genaueste Erssorschung der Erdrinde zum Resultat gekommen, daß die Erde vierzig Millionen Jahre bestehe." — Allgemeines Staunen der Tischgesellschaft. Was läßt sich auf eine so kühne und präcise Behauptung antworten? Redner erwiederte diesem Herrn: "Trins

im Sie noch eine Halbe, vielleicht begnügen Sie sich dann mit mmmddreißig."

Dr. Brunner fiihrte noch weitläufiger an, wie die Hußund Galileigeschichte nach den vortrefflichen streng historischen Arbeiten in den historisch politischen Blättern, die Inquisition Spaniens mit der Grundlage von Hefele's Ximenes, die Resormationsgeschichte Deutschlands nach dem ausgezeichneten Werke Döllingers, der die Resormation aus den eigenen Worten der Resormatoren schildert, die Englands nach dem berühmten Protestanten Cobbett — sür eine solche Bibliothet bearbeitet werden sollten.

Bum Schlusse kommt er auf das Buch Renaus: es sei bedeutend nur durch den Erfolg, den es sich als Speculation auf die Unwissenheit des ungelehrten Lesepublikum erworden, gänzelich unbedeutend an Wissenschaft — zusammengeschrieden mit frecher Berachtung alles wissenschaftlichen Ernstes, und mit der Frivolität des Spottes, dem die Oberstächlichkeit und die Phrase genügt — und macht Vorschläge, um diesem Buche ein öffentsliches Urtheil vom Standpunkt der Wissenschaft zu Wege zu bringen. Die Debatte über diesen Gegenstand wurde auf den kommenden Tag verschoben.

v. Döllinger hebt unter den Leistungen, welche als besonbers dringlich betrachtet werden müßten, die neue Bearbeitung
des Kirchenlezikons von Wetzer und Welte hervor. Es müsse
zugegeben werden, daß die später erschienene Realencyclopädie
von Herzog jenes Kirchenlezikon überholt habe. Zetzt, wo die
Herber'sche Berlagshandlung an eine neue Ausgabe die Hand
anlegen wolle, sei es eine Shrensache der Versammlung und
für das katholische Deutschland, hinter keinem ähnlichen Unternehmen zurüczubleiben. Jüngere Männer müßten sich an
diesem Unternehmen zugleich und zwar recht zahlreich betheiligen.
Sie seien berusen, daran gleichsam sich ihre litterarischen Sporen
zu verdienen. Ein großer Mißsmittel. Er sei bereit, mit allen
ihm versügbaren Werken solche Mitarbeiter zu unterstützen, denen

es etwa an den nöthigen Büchern sehle. Wichtig sei, in welche Hand die Redaktion der neuen Auflage des Kirchenlexikons gelegt werde. Am meisten dürfte sich empsehlen, wenn irsgend eine theologische Fakultät sich der Redaktion unterziehen wolle.

Schulte von Prag spricht über die Nothwendigkeit einer guten belletristischen Literatur. Man wolle lesen, und in Ersmangelung guter, greise man zu schlechter Belletristis. Es sei unglaublich, wie viel auf diesem Felde zu verdienen und zu gewinnen sein werde. Gute Romane müßten geschrieben und die schlechte Belletristis durch eine gesunde und auch in sormeller Hicket möglichst vollendete andere ersetzt werden. Schlechte Bücher gingen in Tausenden von Exemplaren unter das Lesepublikum. Er erinnere an die Berbreitung, welche gerade jetzt das "Leben Jesu" von Ernst Renan in den weitesten Kreisen sinde. Man möge solcher Literatur prinzipiell entgegen wirken, zugleich aber der Lesesust des Publikums eine gute gesunde und preiswürdige Nahrung bieten.

Es folgen eine Reihe von Mittheilungen, über die große Berbreitung, welche das eben erwähnte "Leben Jesu" von Ernst Renan in Frankreich, Deutschland und Italien gefunden habe und fortwährend sinde. Darüber ist man einverstanden, daß dieses Werk von keiner wissenschaftlichen Bedeutung sei. Bon vielen Seiten wird der Bunsch geäußert, daß ein deutscher Geslehrter es übernehmen wolle, die wissenschaftliche Werthlosigkeit des Buches in einer für alle gebildeten Leser verständlichen Form nachzuweisen.

Reusch aus Bonn: Er könne bezüglich der zur Sprache gekommenen neuen Auflage des Kirchenlexikons sich für ermächtigt betrachten, zur Kenntniß der Bersammlung zu bringen, daß die Herber'sche Berlagshandlung eine solche in der allernächsten Zeit zu beginnen und zu veranstalten bereit sei. Es müsse sehr viel daran gelegen sein, daß dieselbe allen billigen Anforderungen an ein so wichtiges und einflußreiches Werk genüge. Ein nicht unwichtiger Schritt in der bezeichneten Richtung wäre geschehen,

wenn die Mitglieder der Versammlung gleich hier die Erklärung abgeben wollten, daß sie dieses Werk als eine Chrensache für die Gelehrtenwelt des gesammten katholischen Deutschlands bestrachten, und alle, welche sich zur Mitarbeitung berufen glaubten, sich sogleich in eine Liste einzuzeichnen die Güte haben wollten.

Michelis beantragt, die Versammlung möge nicht auseinandergehen, bevor sie wenigstens eine für die Deffentlichkeit bestimmte Erklärung über den unwissenschaftlichen Charakter des "Leben Jesu" von Ernst Renan zum Beschluß erhoben habe.

Floß aus Bonn: Der Antrag von Alzog betreffe einen Gegenstand, der allerdings sehr wichtig sei. Bielsache Jrrthümer und Borurtheile über katholische Lehren, Einrichtungen, Sitten und Gebräuche bestünden in Deutschland. Auch sei sehr wünschens- werth, daß dort erfolgreich entgegengetreten werde. Nur sei das nicht die Aufgabe einer zu errichtenden Gesellschaft, sondern Sache aller, welche die Bahrheit lieben. Jedes Mitglied der Bersammlung, Geistliche wie Laien, sei geborenes Mitglied der nicht erst zu errichtenden, sondern bereits vorhandenen Gesellschaft. Wolle man aber eine besondere Association zu dem genannten Zwecke beschließen, so möge es lediglich nur zum Zwecke einer neuen Ausgabe des "Kirchenlexisons" geschehen. Er unsterstützt den Borschlag von Hern Reusch.

Abt Haneberg macht barauf aufmerksam, daß Preise für populäre apologetische Werke vielleicht nicht wenig dazu beitragen könnten, eine Anzahl guter Leistungen hervorzusrufen.

Nachdem noch mehrere Redner über die während der Des batte beregten Gegenstände sich geäußert hatten, schreitet der Borsitzende zur Abstimmung, und die Fragen lauteten:

- 1. Beschließt die Versammlung, eine neue Auflage des Kirchenlerikons von Belte und Beger durch ihre Mitwirkung zu unterftüten?
  - 2. Soll eine Liste aufgelegt werden, in welche sich die-

jenigen Herren einzeichnen, welche sich als Mitarbeiter an der neuen Auflage des Kirchenlexikons betheiligen wollen.

Beide Fragen werden einstimmig bejaht, die Liste für die Mitarbeiter erhielt eine große Anzahl von Namen.

Die Berhandlung über die Anträge Alzogs wird mit Gin- stimmung des letztern damit für beendigt erklärt.

Der Borsitzende bringt dann noch den durch die Disfussion beregten Antrag zur Abstimmung, ob die Bersammlung beschließe, ein Urtheil über das "Leben Jesu" von Ernst Renan in Bezug auf seine wissenschaftliche Bedeutung abzugeben: Der Antrag wird ohne Widerrede angenommen. Einzelne Herren unternehmen es, der Versammlung in einer spätern Sitzung eine darauf bezügliche Vorlage zu machen.

Auf der Tagesordnung befindet sich dann zunächst der am Schlusse der zweiten Sitzung zur Kenntniß der Bersammlung gebrachte Antrag des Herrn Wichelis bezüglich der schwebenden Tagesfragen der Wissenschaft. (Siehe die 5. Sitzung.)

In Bezug auf diesen Antrag wiederholt der Borsigende sein Dafürhalten, daß die Bersammlung sich mit Pronunciamientos nicht befassen möge. Anträge, welche nicht einen praktisch greifbaren Gegenstand, sondern nur eine Meinungsäußerung über Prinzipien, über die doch nicht eigentlich abgestimmt werden könnte, im Auge hätten, möchten lieber einstweilen zurückgestellt werden; doch möge die Bersammlung darüber entscheiden.

Michelis von Münster: Er glaube gegen solche anch nur vorläusige Präzubicirung principieller Anträge dieser Bersammlung Berwahrung einlegen zu müssen. Er unterscheide: handele es sich um sogenannte praktische Fragen, um unmittelbar auszussührende Vorschläge, so sei freilich eine bloße Meinungsäußerung nichtssagend und unnütz; nicht aber sei dies der Fall, wo es sich um Feststellung richtiger Prinzipien handte. Ueber Prinzipien könne freilich nicht nach Stimmenmehrheit in einer Bersammlung entschieden werden; allein durch Diskussion und auf Grund der Diskussion erfolgenden Ausspruch müßten solche

ktagen immer mehr an Klarheit, die richtigen Prinzipien an Anerkennung gewinnen. Es gebe in der Gegenwart kaum ein gefährlicheres Wort als das vom Vorsitzenden eben gebrauchte Wort: praktisch. Man habe sich gewöhnt, nur das praktisch zu nennen, was man gerade unter den Händen habe. So huldige man unwillfürlich einem Realismus, der als Halbbruder des Materialismus im geraden Gegensaße stehe zu dem ächten Idealismus des christlichen Denkens, welchem vielmehr das Allsgemeine, das Nicht-Erscheinende im letzten Grunde das wahrhaft Reale sei. Die Präjudicirung der Diskussion über prinzipielle und ideale Fragen würde geradezu die ganze Zukunst der Verssammlung in Frage stellen.

Der Borsitzende: Bei dem vorliegenden Antrage handle es sich zunächst lediglich um eine Frage der Zeit.

Michelis erflärt sich befriedigt, wenn ihm nur die einfache Borlesung seines Antrages verstattet werde.

Nicht nur diese, sondern auch eine mündliche Motivirung besselben wird ihm bewilligt.

Nachdem beides erfolgt ist, wird die Sitzung nach 12 Uhr geschlossen. Comité-Sitzung bis 1 Uhr.

## Dierte Sigung.

Dienstag, ben 29. Sept. Rachmittage 3 Uhr.

Nachdem die Sitzung eröffnet worden, bringt Herr Professor Schulte im Anschluß an die Debatte der vorhergegangenen Sitzung solgenden Antrag ein: "Die Bersammlung erklärt es für ein dringendes Bedürfniß und für eine Psslicht der katholischen Gelehrten Deutschlands, den Mißdeutungen katholischer Lehren und Gebräuche durch populäre Schriften entgegenzutreten." Die Motivirung liege in den Erörterungen der vorausgegangenen Sitzung klar zu Tage. Der Gedanke, daß Preise für solche Schriften ausgesetzt würden, schiene ihm sehr beherzigenswerth. Abt Haneberg: Er habe die Ansicht und den Bunsch ausgesprochen, daß Preise ausgesetzt werden möchten, für gute populäre Schriften, nach der von Prosessor Schulte beregten Art. Er habe aber nicht beabsichtigt, daß über diesen Gedanken heute auf's Neue eine Diskussion eröffnet werde. Die Sache setze solche Borbereitungen voraus, daß es für dießmal kaum möglich sein werde, das Unternehmen zu verwirklichen. Er möchte daher eindringlichst vorschlagen, die ganze auf jenen Zweig der Literatur bezügliche Frage bis auf die nächste Bersammlung zu vertagen.

Dieser Borschlag, ber auf Bertagung bis zu ber nächsten Bersammlung lautet, wird burch Stimmenmehrheit angenommen.

Dann bringt Stiftspropst v. Döllinger solgenden von ihm bereits am Schluße der vorausgegangenen Sitzung angestündigten Antrag vor die Versammlung: "Dieselbe möge in Erswägung ziehen, welche Stellung die Theologie, die katholische Wissenschaft und Literatur überhanpt zu den socialen Fragen der Gegenwart und zu der Wissenschaft der Nationalökonomie einzusnehmen habe." Er motivirt diesen Antrag durch solgende Rede:

Vällinger's Antrag bezüglich einer eingehenderen Beschäftigung des Clerns mit der Nationaläkanomie und den socialen Fragen.

Der Redner äußerte:

Die Lage Europas und ganz besonders Deutschlands bringe es mit sich, daß die socialen und volkswirthschaftlichen Fragen in der Gegenwart weit mehr als jemals früher brennende Nothstragen geworden seien, und Niemand, der eine öffentliche Stellung einnehme, sich von ihnen fern halten dürse, am wenigsten der Clerus. Der wachsende Pauperismus, die Zerklüftung der Gessellschaft in die zwei seindseligen Lager der Besügenden und der Begehrenden, der sich jetzt vollziehende Uebergang aus der kleinen zur großen Industrie, überhaupt die immer fortschreitende Umsgestaltung des bürgerlichen Lebens und seiner älteren Einrichtungen — alles dieß greise ties ein in das Gebiet des kirchlichen Lebens, und stelle Ansorderungen an den Clerus, an den Seels

sorge-Clerus sowohl als an die Männer der Forschung und die Bileaer der Wissenschaft. Die theologische Moral, die Bastoral, selbst der katechetische und homiletische Religions-Unterricht mußten jich fünftig mehr und einläglicher, als es bis jest geschehen, mit biefen Gegenständen beschäftigen. Denn in allen berartigen Fragen hänge das Wohl der Einzelnen und das der Kirche das pon ab, daß fie in bem acht driftlichen Sinne aufgefaßt, daß also die driftliche Anschamung der socialen Brobleme dem Bolke stets vorgehalten werbe, nicht blos im Allgemeinen, in den oberften Prinzipien, fondern gang speciell, so daß in jeder einzelnen concreten Frage, jedem besonderen Falle gezeigt werde, welche Lösung die driftliche Religion barbiete, und wie der Ginzelne als Chrift fich zu einer etwa vorgeschlagenen Abhülfe eines Nebelftandes ober einer zu gründenden neuen Einrichtung au perhalten habe. Solche Gegenstände seien: bas Genoffenschaftswefen, die Mäßigfeitsvereine, die Uebervölferung und ihre Folgen, Die Auswanderung, die Berbefferung der Wohnungen, die Borschufvereine. Vor Allem sei ber Antheil, welchen die Kirche an ber Armenpflege zu nehmen, die Form, welche fie berfelben gu geben habe, ein heutzutage eben so bestrittenes als hochwichtiges Thema, beffen richtige Lösung auf unfere gange Bufunft von entscheibenbem Ginfluffe fein werbe und wobei festgehalten werben muffe, daß die Berforgung ber Armen ohne Seelenpflege nur ichablich wirken konne. Die Rirche habe an ben Armen, wenn fie bieselben in richtiger Weise behandle und liebende Sorge für sie trage, eine Stute, beren sie nicht entbehren könne. und als bankbare und ergebene Glieder leifteten fie ihrerseits wieder ihr wesentliche Dienfte.

Der Mangel an volkswirthschaftlichen Kenntnissen und die einseitig scholastische Behandlung dahin einschlägiger Materien habe zu Zeiten dann auch zu argen Fehlgriffen, die von kirchslicher Seite begangen worden, geführt. Er erinnere nur an den Rigorismus bezüglich des Zinswesens und den allzuweit aussgedehnten Begriff von Bucher, wodurch in einem Nachbarlande die Entstremdung der Bevölkerung von der Kirche und die Flucht

vor dem Beichtstuhle wesentlich befördert worden sei. So gehe es auch nicht mehr an, gewisse Partieen des kanonischen Rechtes, wie die Lehre vom Kirchenvermögen, von den Amortisationsgessetzen, der finanziellen Stellung des Klerus, ohne Zuziehung volkswirthschaftlicher Grundsätze und Einsichten zu behandeln.

Ferner werbe jeder Geiftliche fich in ber Lage befunden baben, ober in die Lage kommen, die Frage entscheiden zu muffen, ob ein ursprüngliches unbeschränkbares Recht jedes Menschen auf das Heirathen und folglich das Kinderzeugen bestehe. Er habe von Beiftlichen ber Gegenwart gehört, die wirklich ein solches absolutes Recht annähmen, während dagegen alle namhaften Nationalökonomen und Socialphilosophen jest lehrten: Daß wer ein Kind erzeuge, von dem er wisse, daß er es nicht ernähren könne, ein Berbrechen an ber burgerlichen Gesellschaft sowohl als an seinem Kinde selbst begehe. Andrerseits sei auch gerade die Nationalökonomie in ihrer jetzigen wissenschaftlich so fortgeschrittenen Geftalt geeignet, ber Apologetit bes Chriften= thums und ber Rirche erwünschten Stoff und wirksame Waffen zur Befämpfung folder Gegner, welche die focialen dem Christenthum verdankten Fortschritte läugnen ober herabsetzen wollten, Hier muffe man sich's zur Aufgabe-machen, nachzuweisen, wie die Kirche in ihren Institutionen und ihrer richtig verstandenen Lehre den Keim der bedeutendsten socialen und volks= wirthschaftlichen Fortschritte in sich trage, und jedenfalls mit allen wirklichen Berbefferungen sich zu befreunden ober sie in ihren Organismus mit aufzunehmen fähig sei. Als ein Beispiel, wie wissenschaftliche Ginsicht auf diesem Gebiete endlich zu einer ber Kirche lange vorenthaltenen Gerechtigkeit und Anerfennung führe, diene das Inftitut bes Colibats, welcher jest auch von den Nationalökonomen beurtheilt werde als ein der Gesellschaft gebrachtes Opfer, indem badurch, daß jemand sich aus religiösen Motiven freiwillig der Che enthalte, einem anderen Baare unmittelbar bas Beirathen erleichtert werbe.

Der Redner wies nun auf das ermunternde Beispiel hin, welches Frankreich und der französische Klerus in der besprochenen

Richtung geben. Da zeige fich ber bem Franzosen, und gang besonders dem frangofischen Priefter eigene prattische Sinn und Takt im günstigsten Lichte. Frankreich habe bereits, was in Deutschland noch mangle: eine von Chriften und für Chriften geschriebene populare volkswirthschaftliche Literatur für die gewerbtreibenden Rlaffen, ferner eine febr gute Beitschrift: Die Revue d'Economie chrétienne, welche sehr weit ausgreife, und in ihrer Einrichtung Aehnlichkeit mit ben "Hiftorisch-politischen Blättern" habe, nur daß fie natürlich gang und gar ben praftischen Gegenständen und Fragen zugewandt fei. Da finde man 3. B. im Jahrgange 1861 Auffate über ben Unterschied ber materialistischen und ber driftlichen Arbeit - iber bie Geschichte ber Zünfte - über bie Ausrottung bes Bettels - bie jungen Bagabunden in England — ben professionellen Schulunterricht, Die Berbefferung bes Loofes ber arbeitenben Rlaffen, bann Berichte über bie Berhandlungen der Gesellschaft für driftlich-milbthatige Dekonomie u. f. f. Wie munschenswerth es sei, daß eine ähnliche Zeitschrift auch in Deutschland entstehe und weite Berbreitung finde, leuchte ein.

An diesen Bortrag schließt sich ein längerer Meinungsausstausch. Moufang aus Mainz stimmt dem Bortrage bei, und ersgänzt denselben durch einzelne Erläuterungen, die er seinen eigenen Ersahrungen in seiner Stellung als Lehrer der Moralstheologie entnahm. Er weist insbesondere auf das Finanzs und Sefängniswesen hin, auf die Zinsenfragen der Gegenwart, die Frage, ob Einzelhaft u. dgl.; für solche Fragen sei dis jetzt kaum ein Platz in der Behandlung der christlichen Moraltheologie gefunden, während sie doch wegen ihrer Tragweite und Wichtigsteit eine ganz besondere Behandlung ersorderten.

Schulte aus Prag erklärt ebenfalls seine vollständige Uebereinstimmung damit, daß dieser wichtige Segenstand angeregt worden sei; berselbe sei nicht weniger wichtig für das Kirchenrecht. Er habe seit fünfzehn Jahren jener Frage seine Ausmerksamkeit gewidmet. Den Cölibat könne man auf dem

fraglichen Gebiete noch burch gang andere Grunde ftugen, als bies in dem Bortrage bes Herrn v. Döllinger geschehen sei. Der fatholische Clerus erreiche verhältnigmäßig das höchste Die Rlostergeistlichen würden trot ihres menschliche Alter. ftrengern Lebens.- im Gangen weit alter, als bies bei ben Welt= leuten ber Fall sei. Er weist weiter auf den heutigen Guterverfehr bin, auf die unbedingte Gutertheilung, auf den Ginfluß bes neuern Staatspapiermefens, auf bas Benefizialmefen, bem unter ben obwaltenden socialen Buftanden eine völlige Umgestaltung bevorftebe. In Defterreich fei die Frage über den Checonfens an der Tagesordnung, es handle sich darum, ob die Ehe absolut freigegeben oder ob sie durch Berordnungen beschränkt werben solle. Der Mensch habe fein Urrecht zum Beirathen. Der Redner geht hier in eine Besprechung der ftaat= lichen Chehinderniffe ein. Er habe in feiner Stellung bei bem Chegerichte bei fast achthundert unglücklichen Chen den Gründen nachgeben muffen, welche bas Unglud berbeigeführt hatten. Insbesondere habe der Familienrath auch für den Theologen eine Wichtigkeit von weitreichender Bebeutung. Es handle fich um die Frage, ob dem Seelforger, dem Pfarrer ein Ginfluß auf den Familienrath zu vindictren fei oder nicht. Alle berartigen Fragen seien von unmittelbarer und weitreichender Bedeutung, und offenbar sei es die Pflicht der Theologen, sich diesen großen Ginflug nicht entwinden zu laffen.

Friedrich aus München: Auch er müsse sich dahin ausssprechen, daß nicht nur den Moral- und Pastoraltheologen, sons dern auch den Canonisten das fragliche Gebiet vindicirt werden müsse. Er weist solches nach, gegenüber den Mißdeutungen und Verleumdungen, welche sich die Kirche gerade auf diesem Gebiete bis jetzt habe gefallen lassen müssen.

Heinrich aus Mainz: Die sociale Frage habe in manchen Gegenden Deutschlands eine durchaus unmittelbare Wichtigkeit. Am Rhein sei die Frage, ob unbeschränkte Gewerbefreiheit, ob Beschränkung berselben, recht eigentlich eine brennende geworden. Die Seelsorger und die Theologen kämen nicht selten in die

Lage, auf Zweisel und Anfragen der Gläubigen bezüglich derartiger, unmittelbar in die Gegenwart hereinragender Fragen eine bestimmte und beruhigende Antwort abgeben zu sollen. Wie willsommen müsse da sein, wenn man sich auf gründliche und umsichtige theologische Erörterungen solcher Fragen stügen könne? Es sei ein hohes Verdienst des Herrn Vorsigenden, auf diesen Gegenstand die Ausmerksamkeit der Versammlung hinsgelenkt zu haben.

- v. Döllinger glaubt nach biefen zustimmenden Erklärungen mehrerer Redner bie Ansicht der Bersammlung in folgenden brei Sätzen zusammenfassen zu können:
- 1. Als bringlich erscheine die Aufforderung an die deutschen Theologen, besonders an die Moraltheologen und an die Cano-nisten, sich der hier besprochenen Materie ernstlich anzunehmen, und sich eingehend mit den socialen und mit den national-öko-nomischen Fragen zu beschäftigen.
- 2. Habe die Ueberzeugung, daß dieß eben bezeichnete bringende Bedürfniß vorhanden sei, in weiten Kreisen sich Bahn gebrochen, so werde mit der Zeit auch wohl von der kirchlichen Auctorität die Aufforderung ergehen, daß diese Fragen auch im katechetischen Unterricht der Jugend behandelt werden, welche gegenwärtig in diesem Unterrichte mangeln.
- 3. Es ergehe die Bitte an die katholischen Zeitschriften die historisch politischen Blätter gingen schon seit mehreren Jahren mit rühmlichem Beispiel voran der national ösonomischen Fragen sich sofort vom religiösen Gesichtspunkt aus und zum Theil als theologischer Probleme anzunehmen. Man habe ganze Gebiete bisher beinahe unbeachtet gelassen, indem man dafür gehalten habe, die hier einschlagenden Fragen gehörten nicht zur Theologie.

Vering aus Heidelberg: Wenn die Versammlung diesen drei Punkten und insbesondere auch dem letzteren derselben zusstimme, so diete er sein Archiv für Kirchenrecht zu eingehender Besprechung derartiger Fragen bereitwilligst an, indem er die Wichtigkeit derselben für das Kirchenrecht ganz und gar anerskennen musse.

Jörg aus Neuburg: Die sociale Frage sei die Frage unserer ganzen Zukunft. Allein hier biete sich zugleich der Ausblick auf ein uferloses Meer, in welches er sich nicht stürzen wolle. Eine der Hauptfragen auf diesem Gediete sei staatspolitischer Natur. Auf akatholischer Seite habe nur Huber sich mit dieser Frage beschäftigt, es sei ihm aber nicht gelungen, den christlichen Standpunkt in der Frage wieder zu gewinnen. Der Seelsorgsklerus möge sich dieser Angelegenheit annehmen. Er könne und solle Antwort auf die Frage geben: was thut die Gemeinde? welches ist ihre Stellung in dieser Angelegenheit? Möge der Clerus seine Erfahrungen hierin der Dessentlichkeit nicht vorenthalten, seine Stimme wäre darin jedenfalls von dem größten Gewichte.

v. Döllinger: Was die düstern Aussichten in die Zukunft betreffe, auf welche der Vorredner hingedeutet habe, so wage er zwar nicht entschieden zu widersprechen, doch hoffe er das Bessere. "Carpe diem!" Wir müssen ben Tag benützen. Wir haben keine Zeit zu verslieren. Wir sollen das Gute thun und Gott das Uebrige überlassen.

Herb: Die Angelegenheit möge in den Conferenzen ber Geiftlichen zur Sprache gebracht und verhandelt werden.

Brunner aus Wien: die Pfarrer, die Seelsorgsgeistlichen überhaupt müßten mehr Muth in der socialen Frage erringen und das ihnen Mögliche in dieser Sache leisten. Was sie leisten können, erläutert er durch Beispiele.

Die drei Bunkte werden in der vom Vorsitzenden formulirten oben mitgetheilten Fassung von der Versammlung angenommen.

Schulte aus Prag glaubte nachträglich noch auf ein Mittel hinweisen zu sollen, das geeignet wäre, den socialen und nationalöconomischen Fragen eine eingehende Bearbeitung zuzuwenden. Dieses Mittel würde in einer wissenschaftlichen Realencyclopädie der Nationalösonomie bestehen, welche sich die Aufgabe stelle, in das richtige Berständniß jener Fragen einzusühren.

Hiegegen wird von anderer Seite geltend gemacht, bas
für eine berartige Leiftung mancherlei Borftubien und Borarbeiten
vorhanden sein muffen, an denen es zur Zeit noch ganzlich sehle.

Bering aus Heidelberg spricht bafür, die neue Auflage des Herber'schen Kirchenlexikons möge zugleich auf die Behandlung national-ökonomischer Fragen Rücksicht nehmen.

Jörg halt für das Beste, daß die Männer, welche sich aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkte für die Sache interessiren, in eine besondere Berathung darüber miteinander einstreten möchten.

Wiederholt wird während der Debatte als auf eine tüchstige einschlagende Borarbeit auf das Werk des Belgiers Behrens: "Les richesses de la société" hingewiesen. Der Nationalökonom Roscher habe den Werth des Buches anerkannt. Ernst von Eichstädt empsiehlt dasselbe Buch und theilt mit, eine deutsche Besarbeitung desselben werde demnächst veröffentlicht werden.

Hierauf erhält Michelis das Wort zur Verlesung und Motivirung seiner übrigen in ber vorangegangenen Sitzung nicht schon erledigten Anträge. Diese lauten:

Die Versammlung möge es als ihre nächste Hauptaufgabe betrachten, eine für die Oeffentlichkeit bestimmte Erklärung über die gegenwärtige Aufgabe der Wissenschaft, speziell der deutschen Wissenschaft in der katholischen Kirche zu formuliren, dem wesentlichen Inhalte nach in folgenden drei Punkten:

- 1. Die Versammlung spricht es als ihren obersten Grundsatz aus, daß die katholischen Gelehrten, zunächst Deutschlands, mit vorläufiger Beiseitesetzung ihrer wissenschaftlichen Differenzen als solcher, die gemeinsame kathalische Wahrheit gegenüber der, die Zeit beherrschenden ungläubigen, materialistischen und atheistischen Wissenschaft hervorzukehren haben. (Hiedurch ist zugleich die Stellung der katholischen Wissenschaft gegenüber der protestantischen gläubigen Wissenschaft indirekt bestimmt.)
- 2. Sie spricht ihre unüberwindliche Ueberzeugung aus, daß das katholische Glaubensprinzip in sich die Kraft habe, den geistigen Kampf der Zeit zu bestehen und dem Fortschritte der Wissenschaft in jeder Weise gerecht zu werden. Hier wäre im Genauern zu erörtern:
  - a) Der nothwendige innere Zusammenhang zwischen Frei-

heit und Auctorität, worin die unbedingte Freiheit der wissenschaftlichen Forschung gegeben ist; nur daß diese selbst als Sache des subjektiven Denkens nicht ihrerseits und in ihrem Interesse das Princip der Auctorität einseitig und ungebührlich für sich in Anspruch nehme.

- b) Die Bedeutung bes chriftlichen Traditions = ober Entwicklungs = Princips, welches noch viele ungehobene Schätze in sich birgt, von denen die materialistisch oder rationalistisch beschränkte Wissenschaft keine Ahnung hat.
- c) Die wahre Bebeutung ber Kritik, welche allein die positive und kirchliche Wissenschaft als ein nicht zerstörendes, sonbern aufbauendes Element geltend zu machen im Stande ist.
- 3. Sie bezeichnet als den uns gemeinsamen Beg zur inneren Ausgleichung der bestehenden Differenzen, namentlich auf dem Gebiete der Philosophie, das ernste Zurückgreifen und Biedersanknüpfen an den spstematischen Entwicklungsgang der kirchlichen Wissenschaft.

Bur Motivirung bemerkte ber Antragsteller Folgendes:

- Ad 1. Eine Erläuterung scheine nur der Passus: "mit vorsläusiger Beiseitesetzung der besonderen wissenschaftlichen Differenzen" zu bedürfen. Man werde sagen, daß sich die wissenschaftliche lleberzeugung nicht wisstürlich zurückschieden und gleichsam außsetzen lasse; aber dies sei irrig. Eben das sei ein wesentlicher Characterzug des katholischen Bewußtseins auch des Gelehrten, daß Jeder seine eigene Ansicht oder Ueberzeugung vorläusig nur als eine subjektive betrachten könne. Jeder Katholik, der eine selbstständige wissenschaftliche Richtung einschlage, solle sich vorher kar dewußt sein, daß er nicht von vorne herein diese als die allein richtige und allgemein wahre anzusehen berechtigt sei.
- Ad 2. "Den geistigen Kampf ber Zeit zu bestehen." Die katholische Wissenschaft soll bem Kampfe nicht ausweichen, sie soll sich nicht, so zu sagen, an ihm nur vorbeimachen; sie soll ihn aufnehmen im ganzen und vollen Sinne des Wortes. Dazu gehört eine neue Anstrengung, eine neue Vertiefung. Eine eigentliche Naturwissenschaft, eine eigentliche historische Kritif hat

bie frühere firchliche Biffenschaft nicht gefannt. Wer biefen Machten ausweichen will, hat von vorne herein auf ben Sieg verzichtet.

Ad 3. Allen wesentlichen Erscheinungen ber antiken Phislosophie, der patristisch scholastischen und der neueren soll ihr volles Recht zu Theil werden; dadurch wird zugleich der historische und der philosophische Gesichtspunkt mit einander ausgeglichen, indem doch die Philosophie unmöglich aus dem geschichtlichen inneren Entwicklungsgang der Menscheit sich herausstellen kann, anderseits aber eine geschichtliche Entwicklung, wie des Menschen im Allgemeinen, so namentlich des Denkens, ohne Philosophie, ohne Streben nach einem über dem jedesmal empirischen und einzelstehenden Allgemeinen und Joealen gar nicht denkbar wäre.

Der Borsitzenbe: Da alle diese Anträge wegen Mangel an Zeit nicht behandelt werden könnten, möge der Antragsteller einen ihm beliedigen hervorheben und man sich diesmal nur mit diesem einen Gegenstande beschäftigen. — Michelis entscheidet sich für "den dringendsten", nämlich für die Frage nach dem Berskältnisse der Freiheit der Bissenschaft zur kirchlichen Lehrauctosität. Er empsiehlt sie zur genauesten Erörterung. Diesenigen Herrn, welche sich besonders dasür interessiren, möchten sich zu einer Besprechung im engeren Areise auf heute Abend vereinigen um andern Tages das Ergebniß dieser Ansschußcommission der Bersammlung vorzulegen.

Dieser Borschlag hatte den ganzen Beifall der Bersammlung. Man beschließt, die Besprechung solle am nämlichen Abende in dem Kapitelsale von St. Bonifaz stattfinden.

Es erhält Canonikus Eberhard bas Wort zur Motivirung ber von ihm gestellten Anträge:

Die hohe Berfammlung möge Mittel und Wege berathen:

- 1. wie die deutsche Sprache bei ber studirenden Jugend zu einer größeren Bollkommenheit geführt werden könne;
- 2. wie für Naturwissenschaften tatholische Gelehrte gebildet werben können, die auf ber Höhe der Zeit stehen;
- 3. wie das spekulative Clement in die Theologie wieder eingeführt werden könne;

4. wie die Summa des Thomas wieder Gemeingut der Theologen werden könne.

Bon biefen Antragen motivirte Eberhard besonders den Die Erfahrung sage, bag man Interesse nur an bem habe, was man nicht gang erfaffen tann, und felbft ber Menfc fei uns bis zum letten Augenblick feines Lebens beswegen immer noch ein interessanter Gegenstand, weil er immer noch ein unergründlicher Gegenstand sei. Unsere Theologie habe — besonders in Beziehung auf Dogmatit - noch viel zu wenig spekulatives Element. Man stelle ben runben Sat bes Dogma bin, gabe noch einige Bibel= und Baterstellen dazu und die Sache sei für alle Zeiten abgethan. Bielfach fehle ein höherer Standpunkt, vielfach der spekulative Zusammenhang der einzelnen Dogmen. Mit biefer formulirten Dogmatik trate ber Priefter hinaus in bas Leben; es fehle ihm die mpstische Tiefe und damit die Kraft, das Bolk auf ber Kanzel anzuziehen. Ohne biese mystische Tiefe fehle auch ein gewisses Interesse für die Anschauung Gebilbeter. thue bringend Noth, daß in ben Canbidaten ber Theologie ein mpstisches Kerment angestrebt werbe.

Ein weiterer Antrag Gberhards, daß bas Stubium ber Philosophie wieder auf zwei Jahre erweitert und hiezu angemessene Schritte veraulagt werben möchten, führte zu einer längeren Bon allen Seiten murbe bas Bedürfnig einer Erweiterung der philosophischen Studien bei den Universitäten anerkannt, auch auf babin bezügliche Mifftande in Bapern und in Defterreich hingewiesen. Knoodt aus Bonn erläuterte, daß in Preußen gar fein sogenanntes philosophisches Sahr existire. Flog aus Bonn glaubte hinzufügen zu muffen, daß demungeachtet die philosophischen Studien in Preugen fleißig betrieben murben; ber Studienplan 3. B. ber theologischen Fakultät in Bonn sei von der geiftlichen und weltlichen Behörde genehmigt, und empfehle für jebes Semester ber theologischen Studien die eine und andere philosophische und philologische Hauptvorlesung. Auch werde von Seiten ber geiftlichen Behörde nachbructfam barauf geachtet, daß eine Anzahl der wichtigsten philosophischen Borlesungen frequentirt sei. Professor Mayr aus Würzburg bestätigt das letztere auf Grund der ihm zu Gesichte gekommenen Abgangszeugs nisse von Studierenden aus Preußen.

Da die Zeit bereits vorgeruckt ist, wird die Debatte über jenen Gegenstand beendigt und die Sitzung gegen 6 Uhr geschlossen. Gine Comitesitzung findet diesmal nicht statt.

## fünfte Sigung.

30. Sept. Bormittags.

Nach Eröffnung der Sitzung erfolgt zuerst die Mittheilung, daß am verstoffenen Abende, nach dem Schluß der Sitzung, zur vorläufigen Besprechung der Frage über das Verhältniß der Freiheit der Wissenschaft zur kirchlichen Lehrauctorität die Herren Hettinger, Scheeben, Knoodt, Hassner, Schätzler, Mahr, Heinrich, Deutinger, Schneider, Bach, Strodl, Michelis, Reinkens zussammengetreten seien und sich auf zwei Sätze bereits geeinigt hätten, dagegen bezüglich einer weitern dritten These die Anssichten der genannten Herrn außeinandergegangen seien, so zwar, daß eine Majorität für dieselbe gewesen, eine Minorität dagegen eine modisszirte Fassung beliebt habe.

Während die Einigung derfelben freudig constatirt und die Thesen verlesen werden, wird indeß die nähere Behandlung dersselben im Plenum auf die nächstfolgende Sitzung verschoben.

Daran schließt fich die Berlesung folgender Antrage: Bon Herrn Gmelch:

- 1. Es möge ein Verzeichniß aller Mitglieder dieser Bersfammlung gedruckt und den Theilnehmern eingehändigt werden.
- 2. Es möge im nächstfolgenden Jahre 1864 abermals eine Bersammlung, und zwar in Tübingen abgehalten werden.
- 3. Die Versammlung möge Themate bezeichnen, von denen es wünschenswerth sei, daß sie zur eingehenden Besprechung in der nächsten Sitzung vorbereitet würden.

Dann wird ein Antrag von Professor Reischl verlesen, unterstützt von den Herrn Heinrich, Brunner, Sepp und Pfahler: es möge einer der anwesenden deutschen Gelehrten es unternehmen, die wissenschaftliche Werthlosigkeit des Lebens Jesu von Ernst Renan, in einer, allen Gebildeten verständlichen Form nachzuweisen.

Ein weiterer Antrag von Professor Mayr lautet: Die Versammlung wolle eine Erklärung darüber abgeben, in welches Verhältniß sich die Theologie zu den Naturwissenschaften, namentlich zu der Astronomie und Geologie setzen solle.

Der Herr Antragsteller begründet sofort seinen Bunsch burch folgende Darlegung:

"Der hohen Versammlung ersaube ich mir die Frage zur Erwägung und Discussion vorzulegen: ""in welches Verhältniß sich die Theologie zu den Naturwissenschaften, namentlich zu der Astronomie, Geologie und Anthropologie stelle oder zu stellen gedenke?""

"Diese Frage scheint mir einige Wichtigkeit zu haben und ich habe sie aufgeworfen

- 1. weil sie Grenzgebiete betrifft, von benen "nur Streifzüge in das Gebiet der Theologie unternommen werden können und wirklich unternommen worden sind,
- 2. weil sie Wissenschaften hetrisst, die das Stadium des ununterbrochenen Fortschrittes erreicht haben und zum Theil exact geworden sind, dei denen also ein beliedig empirisches Eingreisen nicht so leicht angeht, wie bei denjenigen Wissenschaften, die noch immer gleichsam herrenloses Gediet sind, und die sich noch immer mit ihrem eigenen Begriff herumschlagen, wie z. B. die Philosophie. Dieß sage ich nicht zur Herabwürdigung der Philosophie, oder als ob ich sie, die Seele aller Wissenschaften, gering schätze; ich glaube vielmehr, daß auch sie in das Stadium eines ununterbrochenen Fortschrittes treten und exact werden wird. Gegenwärtig ist sie es aber noch nicht, und muß sich daher jeden beliedigen empirischen Eingriff gesallen lassen, weil Jeder, der Gelehrte wie der Ungelehrte meinen kann, gleichen Anspruch auf philosophische Berechtigung erheben zu dürsen.

Befürchten Sie nur nicht, meine Herrn, daß ich die Forberung stellen werde, die jungen Theologen sollen vollkommene Astronomen, Geologen 2c. werden; denn wenn dieß so fortginge, wie in früheren Situngen geschehen ist, daß von jungen Theologen alles mögliche göttliche und menschliche Wissen verlangt würde, so wären dies Jünglinge die bemitleidenswerthesten Geschöpfe. In erster Linie ist von jungen Theologen nur zu verlangen, daß sie gute Theologen werden, und zudem handelt es sich hier nicht darum, daß die jungen Theologen etwas lernen, sondern daß dieß die alten Theologen thun.

Aber Bekanntschaft und Vertrautheit mit diesen Naturwissenschaften dürfte sehr zu empfehlen sein, damit ihre Resultate weber unterschätt noch überschätt werden.

1. Ueberschätzt würden diese Resultate, wenn man meinte, man könne in das Triebwerk dieser Wissenschaften innerhalb ihrer eigenen Gebiete beliebig und gefahrlos eingreifen. Hierin würde man sehr irren, man würde statt durch Vernunft, durch Schaden klug werden.

Diese Wissenschaften haben eine Reihe exacter ineinander greifender Sätze, und dieses Triebwerk würde den empirisch Eingreisenden fassen, Finger, Hand, Arm und den ganzen Leib hinunterziehen.

.. "Dieß war' ein Zug, Der schlänge Relch nub Kirche mit hinab."

Es gibt hierüber einige Erfahrungen; in der Astronomie, die z. B. von Keple in Tübingen und von Galisei in Rom gemacht wurden, in der Geologie, die Cardinal Wiseman machte, der allerdings nur als Disettant in die Geologie einsgreifen wollte, und ähnliche Erfahrungen werden auch auf dem Gebiete der Anthropologie nicht ausbleiben.

Diese noch junge Wissenschaft, die mit der Neugestaltung ber Naturgeschichte begonnen hat, von Blumenbach gefördert wurde, die dann im Streite zwischen Cuvier und Lamarc über Alter und Beständigkeit der Species größere Dimensionen annahm, erhielt eine praktische Richtung, als die Nordamericaner

für ihre Greuel, die sie gegen Indianer und Neger aussibten, nicht bloß Losssprechung, sondern sogar wissenschaftliche Belodigungsschreiben beanspruchten, indem sie Schriftsteller ausstellten, die anthropologisch beweisen sollten, daß sie ein gutes Berkthun, wenn sie Indianer ausrotten, und Neger zur Stlaverei erniedrigen, weil diese keine Menschen im Sinne der Caucasier seine, sondern ihnen gegenüber bloß für schädliche Thiere gelten könnten, die den wahren Menschen undefugter Weise den Ausbreitungsbezirk verengern, daher sie der wahre Mensch mit allem Recht vertilge oder zur thierischen Arbeit verwenden dürse, was americanische Gelehrte aus naturdistorischen, linguistischen, psychologischen und theologischen Gründen mit aller Scheinheiligskeit haarschaft bewiesen haben und noch beweisen.

Die europäischen Gelehrten waren etwas kühler, und nun begann eine wundervoll ausgebreitete, die ganze Erde und alle menschlichen Stämme und Berhältnisse umfassende Forschung, die Engländer voraus, dann die Franzosen und Romanen- und endlich die Deutschen, und es ist ein Material für die Anthropologie errungen, das sich mit dem Material jeder andern Wissenschaft kühn messen das vielleicht alle andern übertrifft.

Es würde mich hier zu weit führen, wollte ich alle die wichtigen Fragen aufzählen, die gegenwärtig auf diesem Gebiete verhandelt werden; dieß kann ich unterkassen, aber ich darf wohl den Wunsch aussprechen, daß die Theologen in diese Wissenschaft recht gründlich eindringen möchten, denn sie haben in ihr mitzusprechen; sie können nicht dulben, daß in diesen Fragen über sie ohne Weiteres hinweggegangen wird. Will man sich aber Gehör verschafsen, so muß man die Sache verstehen und zwar gründlich.

2. Ueberschätzt würden die Resultate dieser Bissenschaften, wenn man bei etwa stattfindenden Freischaarenzügen, die von diesen Gebieten aus gegen das theologische und philosophische Gebiet unternommen würden, sogleich Himmel und Hölle in Bewegung setzen wollte. Die wahren Wissenschaften, die auf Autonomie Anspruch machen, geben sich damit nicht ab, sie bleiben

innerhalb ihres Gebietes und haben genug mit sich selbst zu thun, und die verlornen Posten, die es nicht lassen können, Andere zu reizen und zu belästigen, haben nicht viel zu bedeuten, an ihnen ist nichts zu verderben und nichts gut zu machen. So wenig man gegen Sperlinge mit Kanonen zu Felbe zieht, so wenig wird man sich mit diesen verlornen Kindern ernstlich beschäftigen; sie reiben sich selber auf, und ihre Jrrthümer wers den am geeignetsten in der Wissenschaft selbst zerstört. Hier gesnügt factische Abwehr.

Aber ber Wiffenschaft gegenüber muß man fich zur Ginficht erheben, daß ihre jedesmaligen Resultate wenigftens ben Werth technischer Butachten haben, die als folche auch alle Beachtung verdienen, und daß diese Gutachten von der Gefammt-Biffenschaft, nicht aber etwa in einer einseitigen Richt= ung gefahrlos erhoben werden fonnen. Bleiben noch scheinbare oder wirkliche Differenzen, mas wohl noch lange der Rall sein wird, so hat die Wiffenschaft ihr Wert ber Berftorung und bes befferen Neubau's fortzuführen, und ba die Bahrheit nur eine ift, so wird die endliche Concordanz nicht ausbleiben. babin kommt, haben wir uns gegenseitig zu vertragen, man kann die Welt nicht anders machen, als fie ift. Bas nütt es, wenn die Theologen den Naturforschern zurufen, daß sie die Natur nicht verstehen? Geben sie ihnen baburch nicht bas Recht, auszusprechen, daß die Theologen die Bibel nicht verstehen, was bie Englander wirklich auch oft genug ausgesprochen haben.

Indem ich diese Erwägungen der hohen Versammlung unterbreite, bemerke ich, was sich wohl von selbst versteht, daß meine Aussührungen nicht so gemeint sind, als ob sie Ihren Discussionen vorgreifen oder für Sie im Geringsten maßgebend sein sollen." —

Es folgt ein Antrag von Dr. Strodl, die Versammlung wolle erklären, daß das Studium der Philosophie, sowohl im engern, als auch im weitern Sinne, wo sie nämlich außer der eigentlichen Philosophie auch die Physik, allgemeine Naturgeschichte, und die Geschichte umfasse, nicht bloß für die Studirenden der Theologie, sondern auch für die Studierenden der Jurisprudenz und der Medicin ein unumgängliches Bildungsmittel sei. Zur Motivirung genüge die Bemerkung, daß nur durch ein gründliches Studium der Philosophie die thatsächliche Entfremdung der sogenannten gebildeten Stände, ja der fast vollständige Wangel einer allgemeinen christlichen Weltanschauung dei denselben, gehoben werden könne, so daß auf wirkliche Bildung nur Anspruch machen könne, wer auch gründliche Bildung genossen habe.

Schließlich glaubt v. Döllinger noch seinerseits einen Antrag bezüglich bes katechetischen Unterrichts im weitesten Sinne bes Wortes in der Bolksschule, auf Gymnasien u. f. w. einbringen zu sollen. "Wenn die jetige Versammlung, wie man wohl annehmen durfe, mur die erste sei, welcher andere folgen würden, so dürfe wohl jest schon in derselben der Wunsch ausgesprochen werden: es möge für die demnächstige Zusammenkunft katholischer Gelehrten Deutschlands die Frage bes fatechetischen Unterrichts und der etwaigen Verbesserungen bei demselben schon jetzt in's Auge genommen und vorbereitet werden. Die Gelehrten, der ganze Stand ber Seelforger, katholische Familienväter möchten ihre Erfahrungen bezüglich eines eingehenden und ben Bedürfnissen der Zeit angepaßten tatechetischen Unterrichts nicht vorenthalten, da Alle bezüglich des Nothwendigen und Zweckmäßigen hier mitzureden competent sein dürften. Er beantrage einzig und allein, die Bersammlung wolle ihre Ansicht dahin aussprechen, daß es wünschenswerth sei, eine fünftige Bersammlung möge sich mit der Frage eines zwedmäßigen katechetischen Unterrichts befassen, so zwar, daß einstweilen Alle, die sich dazu berufen fühlten, das Material vorbereiteten."

Michelis spricht sich bahin aus, daß die hier beregte Frage von weitreichender und höchst bedeutsamer Wichtigkeit sei. Ebershard glaubt, diese Vorbereitungen dürften am geeignetsten durch ein eigenes hiefür bestelltes Comité getroffen werden.

v. Döllinger: Ein besonderes Comité für diesen speziellen Zweck sei unnöthig, da ohnehin ein Comité sür die Borbereitungen der nächstfolgenden Versammlung werde gewählt werden müssen. Er betrachte seit Jahren die katechetische Frage als die wichtigste und einflußreichste und zwar durch alle Instanzen des Bolksunterrichtes hindurch. Männer des geistlichen Standes, die er befragt, hätten diese seine Meinung im vollsten Sinne des Bortes getheilt. Daß man in Bezug auf den katechetischen Unterricht in höchst unvollkommenen Zuständen sich besinde, diese Ansicht theilten Alle, welche hier selbst zu beobachten Gelegensheit hatten, auch viele Laien seien derselben Meinung. Es gebe wenige Dinge, worüber die allgemeine Meinung so übereinstimmend sei, als bezüglich dieses Gegenstandes. Freilich könne über seinen Antrag eine Abstimmung erst dann erfolgen, wenn die Periodicität der Bersammlung erklärt sei.

Hierauf nimmt Dr. Sporer von der Rede, welche Stiftspropst v. Döllinger zum Anfange der Bersammlung gehalten,
sofern nämlich berselbe auch den Namen Rosmini erwähnt habe,
Anlaß, Mittheilungen über die Lebensschicksale dieses Mannes
zu geben, indem er die Meinung hege, daß diese Mittheilungen
das Interesse der Bersammlung ansprechen dürften. Er verbreitet sich unter Anderm über die ausgedehnte schriftstellerische
Thätigkeit des Mannes, dessen Werke dreißig Oktavbände umfaßten, und weist nach, wie sich derselbe schließlich der kirchlichen
Auctorität unterworsen habe.

Dr. Schulte von Prag nimmt sodann das Wort, um der Bersammlung den Entwurf der Adresse vorzutragen, welche der hiefür niedergesetzte Ausschuß der Versammlung vorzulegen desschlossen habe. Sie wird, nachdem einige Umänderungen sprachslicher Art vorgeschlagen und genehmigt worden, in folgender Fassung angenommen und unterzeichnet:

## Beatissime Pater!

Invitati per aliquot viros ecclesiasticos, approbante revmo hujus provinciae Archiepiscopo et compluribus Germaniae episcopis collaudantibus, infrascripti presbyteri et laici, qui ss. theologiam, philosophiam, jus canonicum, historiam aliasve disciplinas colunt et profitentur, Mona-

chium convenerunt, ut colloquiis familiaritatem et amicitiam inter se promoverent, discrepantias opinionum, quae existerent, aut plane componerent, aut saltem quominus in apertas erumperent dissensiones probiberent, idoneas denique quaererent vias ac rationes, quibus contra innumeros s. ecclesiae adversarios et scientiam fidei catholicae inimicam viribus unitis pugnari posset. Haec tantum sese intendisse omnes sancte testantur, sicut etiam in litteris invitatoriis declaratum est, neque ullam in ecclesia autoritatem usurpare voluisse. Professione fidei Tridentina solemniter ab omnibus emissa, in abbatia Sti. Bonifacii O. S. B. per quatriduum has res tractarunt et spem ferunt, fore ut ex hoc conventu maxima rei catholicae apud Germanos utilitas atque incrementum proveniat. Qua spe ducti statuerunt quotannis in aliqua Germaniae civitate ad eundem finem convenire. Ab initio vero inter omnes constitit, non esse discedendum, antequam et summae erga Sanctitatem Tuam et SS. Sedem Apostolicam obedientiae, reverentiae pietatisque filialis sensum palam ac solemniter pronuntiassent, et -benedictionem expetiissent apostolicam, quam, ut res ad felicem perducatur eventum, et necessariam et optimum ipsius hujus spei pignus certissime credunt.

His sensibus affecti ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti SS. Apostolicam benedictionem instantissime et humillime efflagitant

Sanctitatis Tuae

obedientissimi fidelissimi addictissimi filii ac servi.

Hierauf bringt Dr. Schulte einen vom Comité ausgehens ben Entwurf provisorischer Statuten zum Bortrag. Der Entwurf lautet also:

Antrag.

In Erwägung, daß die Gründe, welche die "Versammlung fatholischer Gelehrten" veranlagten und so viele Männer her-

führten, auch beren alljährige Wieberholung als wünschenswerth, ja nothwendig erscheinen lassen; —

in Erwägung bes Nutens, welchen ein ständiges Organ schon dadurch bringen würde, daß es alle im Laufe eines Jahres auftauchenden Fragen, welche die Zwecke der Bersammlung berühren, sowie die eingehenden Anträge, Wünsche u. s. w. vorsläufig durcharbeiten und so der Versammlung mit einem Berichte vorlegen könnte; —

im Hinblicke auf die Unmöglichkeit, in einer großen Bersammlung in wenigen Tagen jeden Gegenstand gründlich zu behandeln, und in Anbetracht der Nothwendigkeit einer allmäligen sefteren Gestaltung der Versammlung, damit dieselbe unmittelbar thätig in's Leben eingreife durch Gründung oder Unterstützung literarischer Blätter u. a. m.

beantragt das Comité:

Die Bersammlung wolle die folgenden §g. als provisorisimes Statut annehmen.

#### §. 1.

Es wird jährlich beiläufig um die Mitte des Monats September eine Versammlung katholischer Gelehrten in der hierzu von der vorausgehenden Versammlung bestimmten Stadt abgehalten.

### §. 2.

Es wird bestellt ein Ausschuß mit der Aufgabe: die eine laufenden Anträge, Bünsche 2c. zu prüfen und der Bersammlung je nach den Umständen mit einem Gutachten und Antrage vorzulegen, die Correspondenz zu vermitteln, alle die Bersammlung berührenden Bunkte selbsisständig in Angriff zu nehmen, die Beschlüsse auszuführen, die Einladungen zur Bersammlung zu erslassen, für die nöthigen Lokalitäten zu sorgen u. s. w.

## . **§.** 3.

Der Ausschuß besteht aus fünf von der Versammlung gewählten Mitgliedern, von denen vier in der letzten Versamm= lungsstadt, eins in der nächstjährigen wohnen muß. Letzteres kann sich mehrere adjungiren. Er hat seinen Präses und Sefretar zu mablen, und die Geschäfte unter die Mitglieber zu vertheilen.

§. 4.

Der Ausschuß hat ber nächsten Versammlung ben Entswurf von Statuten und einer Geschäftsordnung vorzulegen.

§. 5.

Jeder Antrag für die nächste Bersammlung ist bis zum 1. Juli dem Ausschusse einzusenden.

§. 6.

Jeder Theilnehmer hat bei Lösung der Karte einen Reichsthaler zu zahlen.

§. 7.

Der Ausschuß beauftragt eines seiner Mitglieder mit der Eröffnung ber nächsten Bersammlung.

Also angenommen in der Sigung vom 30. Sept. 1863.
Shulte, Referent.

Das provisorische Statut wird von der Bersammlung angenommen.

Dann wird zu §. 1. dieses Statuts von dem Comité folgender Antrag eingebracht: "Als Ort der nächsten Berfammslung ist die Universitätsstadt Würzburg in Aussicht zu nehmen." Der Antrag wird mit Ausnahme einer dissentirenden Stimme angenommen.

Zu §. 3. des Statuts wird noch ein zusätzlicher Antrag eingebracht: "Das fünfte Mitglied des Ausschusses an dem Orte der nächsten Versammlung hat das Recht, sich noch zwei andere Mitglieder je nach Bedürfniß zu aggregiren." Der Antrag wird angenommen.

Nunmehr bringt v. Döllinger seinen Antrag bezüglich ber Frage des katechetischen Unterrichts zur Abstimmung. Er formulirt denselben dahin:

1. Die Versammlung möge beschließen, daß die nächstfolgende Versammlung sich mit der Frage des katechetischen Unterrichts beschäftigen solle. Rebatteure der Zeitschriften möchten der katechein ihren Blättern Erwähnung thun in dem st darauf bezügliche Materialien bereitwilligst ver-

öffentlichere verschiebener Seite wird bie Frage angeregt, bie Berjammlurg mitste sich die Gränze klar machen, wie weit sie dersamme blirfe, da die Frage wesentlich in das Gebiet der Hättigkeit des Episcopats gehöre. Die Berfammlung indek will nur die Frage des katechetischen Unterrichts aus dem wissenschaftlichen und aus dem praktischen Gesichtspunkte in Erwägung gieben mit dem Borbehalte der vollkommenften Wahrung der Auctorität des Hochwürdigsten Episkopats. Es handle fich nur um eine möglichft allseitige Beleuchtung und Bearbeitung ber Frage bes fatechetischen Unterrichts.

Drei Mitglieder erklären, daß fie gegen den Theil des Antrags sub 2. stimmen würden aus Opportunitätsgründen. fie hielten felbst Erwähnungen in Zeitschriften auf Grund ihrer Erfahrungen für zwecklos.

Der Antrag Döllinger's wird in ber mitgetheilten Fassung angenommen.

Es folgt die Berlesung der erwähnten in der Vorberathung am verfloffenen Abende vereinbarten Thefen bezüglich des Berbaltniffes ber Freiheit ber Wiffenschaft zur firchlichen Auctorität. Die brei Gate lauten:

## Antraa.

Die Versammlung wolle folgende Grundfate auszusprechen beschließen:

- 1. Der innige Anschluß an die geoffenbarte Wahrheit, welche in der katholischen Kirche gelehrt wird, ist eine wichtige und unerlägliche Bedingung für bie fortichreitende Entwicklung einer wahren und umfaffenden Speculation überhaupt und für Die Ueberwindung der gegenwärtig berrichenden Brithumer insbefondere.
  - 2. Für Jeben, ber auf bem Standpunkt bes fatholischen Berbanblungen.

Glaubens steht, ist es Gewissenspflicht, in allen seinen wissenschaftlichen Untersuchungen sich den dogmatischen Aussprüchen der unfehlbaren Auctorität der Kirche zu unterwerfen.

"Diese Unterwerfung unter die Auctorität steht mit der der Wissenschaft naturgemäßen und nothwendigen Freiheit in keinem Widerspruch.

3. Die Versammlung mißtennt keineswegs die Fortsschritte, welche die neuere Zeit in allen Zweigen der Wissenschaft darbietet; aber sie glaubt zugleich, daß der speculativen Forschung der Gegenwart Nichts förderlicher sein könne, als ein unbefangenes Studium der großen Tradition christlicher Phislosophie, welche die Resultate des antiken Denkens in sich aufgenommen und weitergeführt hat.

Statt des britten Sates hat Dr. Strodl folgenden andern zu substituiren vorgeschlagen:

"Die Versammlung spricht aus, daß es ebenso im Interesse der christlichen Wissenschaft sei, die großen und wirklichen Resultate der neueren Philosophie und Wissenschaft anzuerkennen, wie sie die Nothwendigkeit besonders betont wissen will, daß, behufs des organisch-genetischen Fortschrittes christlicher Wissenschaft auch an die ältere, die antike Philosophie weiterführende, patristische, wie scholastische Speculation wieder angeknüpft, und die wissenschaftlichen Ergebnisse derselben gemäß den Bedürfnissen der Gegenwart umgebildet werden."

Ueber diese Propositionen trug Dr. Deutinger folgendes Referat vor:

"Der gestern eingebrachte Antrag des Herrn Dr. Michelis, die Versammlung möge sich über das Verhältniß der Kirche zur Freiheit der Wissenschaft aussprechen, wurde auf heute vertagt, um durch vorläufige Besprechungen eine Verständigung über eine nähere Formulirung herbeizuführen. Die zu diesem Zwecke gestern Abend Versammelten haben mit erfreulicher Einstimmigkeit sich über obige drei Punkte geeinigt: (s. Seite 95).

So abgeriffen und unvermittelt wie biefe Sate bafteben,

bürften sie Manchen nicht klar genug, Andern vielleicht vollkommen oder zum Theil unbegründet vorkommen, so daß eine nähere Begründung und Beleuchtung derselben nicht überslüßig erscheinen dürfte. Was ich in dieser doppelten Hinsicht auszusprechen mir erlande, kann natürlich nur als meine persönliche Ansicht gelten. Jeder, welcher den angeführten Säten beigestimmt hat, hatte gewiß seine ausreichenden Gründe. Ich maße mir nicht an, alle diese Gründe angeben zu wollen oder zu können. Wenn ich die meinigen mittheile, geschieht es in der Hoffnung, daß sie auch von Andern getheilt werden, und ber Sache selbst zur Beleuchtung dienen.

Darüber, daß Philosophie und Theologie im innigsten Wechselverbande mit einander stehen müssen, wenn sie gedeihen sollen, sind wir Alle einig. Es gibt kaum zwei andere Wissenschaften, welche so enge mit einander verbunden sind. Ihre Eheist freilich nicht immer eine friedliche und glückliche, wohl aber eine unauflösliche. Wenn je, so ist dieser Friede in der neuern Zeit getrübt. Es wird den Theologen schwer, wenn nicht unmöglich, mit der modernen Philosophie übereinzustimmen, oder sich prinzipiell mit ihr zu verständigen. Die Gründe dieser Nichtübereinstimmung sind nicht schwer zu finden.

Der erfte Grund ist ber Einklang ber verschiebenen Systeme ber Philosophie in mehr ober weniger pantheistischen Resultaten;

ber zweite Grund, welcher die Verständigung erschwert, oder unmöglich macht, ist die gänzliche Zerfahrenheit dieser Spsteme, von denen keines sich einem andern unterordnen will und doch keines die Herrschaft über die andern anzusprechen das Recht oder die Macht hat. Mit welchem der zehn oder zwölf gegenwärtig noch von einzelnen oder vielen Anhängern gepriesenen Spsteme soll die Theologie paktiren? Zwar lassen sich alle auf einen gemeinschaftlichen Stamm und auf eine gemeinschaftliche Burzel zurücksichen, aber gerade in dieser Einheit liegt der Grund ihrer Trennung von der Theologie.

Der gemeinschaftliche Stamm ift nemlich Rant, die ge-

meinschaftliche Wurzel, aus welcher alle und auch Kant hervorgewachsen sind, ist das Bestreben nach einer vollständigen Emanzipation der Philosophie von aller fremden Beeinflußung. Die Philosophie wollte selbstständig sein, und die letzten Gründe der Erkenntniß nicht von außen her entlehnen. Gewiß ein an sich verzeihliches, ja lobens und dankenswerthes Bestreben, das nicht schlechterdings zur Opposition weder gegen die Theologie, noch gegen die Auctorität führen mußte, aber leider doch und wie ich glaube, darum zur temporären Scheidung zweier an sich untrennbarer Wissenschaften, der Theologie und Philosophie, geführt hat, weil von den in jeder philosophischen und theologischen Erkenntniß thätigen drei Prinzipien bloß zwei als solche erkannt und anerkannt wurden.

Als unbestreitbares Kriterium der Wahrheit wurde nemlich von der Philosophie einerseits die sinnliche Wahrnehmung, andrerseits die unmittelbare Gegenwart der Joee in der Bernunft angenommen. Beide Kriterien suchte bekanntlich Kant zu vereinigen. Diese Vereinigung gelang ihm aber nicht vollständig.

Aus diesem unvollständigen Einigungsversuche entwickelten sich die darauffolgenden Systeme. Auch ihnen
gelang indeß, wie der Erfolg zeigt, diese Einigung nicht; sie
konnte aber auch durch die Vergleichung von zwei Prinzipien
ohne ein hinzukommendes drittes nicht gelingen. Zwei entgegengesetzte Richtungen müssen sich ausschließen, oder eine muß
die andere verschlingen. Das Endresultat der modernen
Philosophie blieb darum eine absolute Joentification beider Erkenntnißprinzipien. Ob aber die Materie vom Geiste oder der Geist von der Materie verschlungen wird, das macht am Ende keinen wesentlichen Unterschied.

Der Dualismus war nicht überwunden, sondern nur überbaut und verhüllt. Daß Günther dieser salschen Ginigung den offenen Dualismus entgegenstellte, war gut, konnte aber den Schaden nicht heilen. Baader hat zwar den Ternar in die Wissenschaft eingeführt, und dadurch jeder künftigen Er-

murung der Philosophie die Wege gebahnt, denselben aber leider nicht so prinzipiel und wissenschaftlich begründet, daß die derfische Philosophie ohne Weiters auf ihm fortbauen könnte. So müssen den an der Philosophie verzweifeln, oder eine neue Begründung für dieselbe suchen.

Dem Theologen scheint sich aber noch ein anderer Ausweg varzubieten. Er erblickt eine mit dem Glauben bereits in Neberein stimmung stehende Philosophie im Mittelsalter, und schließt sich darum an diese an. Dieser Ausweg wäre bequem, wenn er gangbar wäre. Das ist er aber leider nicht, und kann es auch nicht werden.

Die mittelalterliche Philosophie hat sich in dem Beftreben bewegt, die menschliche Bernunft durch Annahme an einer höberen Bahrheit im Glauben gu rettificiren. In biefem Bestreben trennen sich aber zwei Richtungen. Die Mystik boffte burch Ascese ben menschlichen Beift zum unmittelbaren Empfangen göttlicher Erleuchtung zu befähigen, und fo auf über= natürliche Beise bie bochfte Erfenntnig aller auch ber natür-Lichen Bahrheiten zu finden. Die Scholaftit überließ bie Ertenntnig ber natürlichen Bahrheit ber natürlichen Bernunft, verlangte aber in Hinficht auf die geoffenbarte Wahrheit die Unterwerfung der Bernunft unter die von der Kirche fixirte Form ber Dogmen und versuchte bafür durch Beiziehung einer fremben, nämlich ber antiken Philosophie, eine missenschaftliche Erkenntnig berselben zu gewinnen. Sie ichloß sich babei in Sinficht auf ben ibealen Rern ihrer Metaphyfit an Plato und ben Neuplatonismus, in Sinficht auf die Form an Aristoteles an.

Die Scholastik theilte sich beim Beginne gleich in zwei Richtungen: in den Nominalismus, der die Substanz in dem Individuum, und in den Realismus, der die Substanz im Allgemeinen suchte. Der Realismus schied sich wieder in den Determinismus der thomistischen Schule, welche den Willen durch den Verstand, und in den Indeterminismus des Scotus, welcher den Verstand durch den Willen bes Scotus, welcher den Verstand durch den Willen bes stimmt werden läßt.

Das gibt, wie wir feben, wieder verschiedene Schulen und Spfteme. Auch hier entsteht bie Frage, welchem biefer Spsteme wir uns anzuschließen haben? Ginem Gingelnen aus ihnen allein zu huldigen, mare unwiffenschaftlich und unfatholisch, benn bie meiften aus ihnen wurden von der Rirche anerkannt ober wenigstens tolerirt. Was aber die gange Rirche billigt, das darf ber Einzelne nicht verwerfen. Allen aber fonnen wir uns wieder nicht anschließen, so lange die zwischen ihnen beftebenden Gegenfage nicht ausgeglichen find. Diefelben miffenschaftlich auszugleichen, hatte aber die mittelalterliche Philosophie offenbar nicht die Macht, sonft würde fie es ficher gethan haben, da sie in ihrer Entwicklung nicht gewaltsam unterbrochen wurde, wie der spätere Nachwuchs in der spanischen Schule zeigt. Sie konnte aber biesen Gegensatz nicht ausgleichen, weil ihr gleichfalls ber britte, zur Ginigung wefentliche Punkt nicht zum Bewuftfein tam. Dieg bezeugt die vergebliche Bemühung ber Scholaftit, bas Pringip ber Individuation zu finden. Sie fand es nicht; da ihr nur Form und Materie einerseits, Universales und Partikulares andrerfeits als Bergleichungspunkte vorschwebten.

Die Scholastik blieb im metaphysischen und ontoslogischen Dualismus von Materie und Form, wie die neuere Philosophie im psychologischen von Sinness und Bernunsterkenntniß stecken. Es ist darum wissenschaftlich unzuläßig, zur mittelalterlichen Philosophie zurückzugehen, da auch sie nicht über den Dualismus hinauskam, und darum auch die wissenschaftliche Form mit dem religiösen Inhalt nicht vollkommen in Einklang zu bringen, sondern beide nur nebeneinander sestzuhalten wußte.

Eine neue Philosophie muß gewonnen werben, wenn den Anforderungen der Religion und Wissenschaft Genüge gethan werden soll. Eine solche kann aber nach meiner Neberzeugung nur gewonnen werden, wenn das die mögliche Ausgleichung vollendende dritte Prinzip der Erkenntniß, welches immer da war und bei jeder Untersuchung mitwirkt, zur Geltung gebracht wird. Dieses Prinzip ist der Wille.

Der Wille ist nicht das Erfenntnisprinzip, wohl aber ein Ertenntnisprinzip; er ist das erste von jenen drei Prinspien, welche jede philosophische Erkenntnis constituiren.

Andere Wissenschaften können sich vielleicht mit zwei Prinzipien besnügen. Die Philosophie kann es nicht, und die Theologie kann es auch nicht. So lange etwas in der Erkenntniß mitwirft, das in seiner prinzipiellen Bedeutung nicht erkant wird, ist die Philosophie nicht fertig.

Auch wurde bas genannte Prinzip nicht blos immer angemenbet, fonbern auch theilweife bereits anerkannt. 3ch berufe mich bin sichtlich Dieser Anerkennung auf die sokratische Philosophie, auf ben burch die Askesis und den Glauben im Die Philosophie eingetragenen Willen, auf die Mittelalter irr fantische Kritik der praftischen Bernunft, welche die Gewißheit ber theoreti f chen Erkenntniß aus dem Willen abzuleiten genithigt ist, auf Die Letztliche Forderung Schelling's, welcher die Umkehr des Denkens, die letzte Krisis der Vernunftwissen= on unicoge Willen zuschreibt. Eine beginnende Erkenntniß dies 1991, vem Symnenve Errenntnig dies 168 Pringips fireden wir auch in dem Shstem Schopenhauers. besselben hat sein Buch über die Geschichte der Ein Anhänger Bhilosophie **Darrit** geschlossen, daß er die Philosophie der Zuphilopopul Retaphysik des Willens bezeichnet.

Durch Die Geltendmachung dieses Prinzips wird der Duas Durch neuern Philosophie gelöst, indem der Ursprung lismus der neuern Philosophie gelöst, indem der Ursprung der Ideen aus dem Bewußtsein der Freiheit, aus dem Gester Ideen abgeleitet, und dadurch jedem Versinken in den Materiasissen, so wie jeder Ueberhebung zum einseitigen Spiritualisselismus, so wie jeder Ueberhebung zum einseitigen Spiritualissemus vorgebaut, und der Vernunftthätigkeit die richtige Mitte zwischen der Sinnesanschauung und ethischen Selbstbeswischen der Sinnesanschauung und ethischen Selbstbesswischen wird. Damit sind die Punkte sirrt, durch sie wir das natürliche und übernatürliche Leben berühren, die vergleichen und in beschränkter Weise verstehen können.

Sie Scholastif suchte, gefunden. Der Wille ift es; er ist es int göttlichen Leben; ist der Grund der Schöpfung, und

ist der Grund der Individuation in berselben; weil das Individuum zum Träger der Persönlichkeit bestimmt ist, welche durch Erkenntniß und Liebe mit Gott vereinigt werden soll. Liebe ist der einzig denkbare Grund und das höchste Ziel der Schöpfung.

Durch die Anerkennung des Willens als Erkenntnisprinzip tritt die Philosophie aus dem Stande einer unfreien Ratur-Entwicklung heraus und in das höhere Reich fittlicher Thaten Damit tritt sie zur Religion in ein sittlich freies Berhältniß. Auch ber Glaube beruht in seiner natürlichen Bedingung auf dem Willen. Die mahre Philosophie muß nothwendig in höchster Uebereinstimmung mit der Religion und göttlichen Offenbarung sein. Der höchsten objektiven Wahrheit ber Religion, der Lehre von der Trinitat, muß auf dem Gebiete ber Philosophie das subjectiv höchste Rriterium aller Wahrbeit entsprechen. Desgleichen ift Opfer und Wandlung nicht bloß eine religiöse, sondern auch eine philosophische Wahrheit. Alle wirkliche Erkenntniß beruht auf Wandlung der Qualitätsverhältniffe, wie ich in meinem Buche von dem Prinzip ber neuern Philosophie ausführlicher gezeigt habe.

Daß aus der Anwendung dieses Prinzips eine gänzliche Umgestaltung der einzelnen Theile der philosophischen Wissenschaften hervorgehen muß, versteht sich wohl von selbst, berührt uns aber hier nicht zunächst. Dagegen ist klar, daß auch eine andere Verhältnißbestimmung der Philosophie zur kirchelichen Auctorität daraus hervorgeht. Der Begriff der Freisheit der Wissenschaft wird ein anderer. Die Philosophie wird eine sittlich bedeutsame und darum auch moralisch verantwortsliche Wacht. Der Philosoph ist nicht blos dem Denks und Naturgesetze, er ist auch jeder sittlichen Lebensgemeinschaft und vor allem der höchsten, der Kirche, verantwortlich. Es ist eine moralische Verpflichtung für ihn, so lange er der Kirche angehört, die Dogmen derselben als maßgebend für seine Forschung anzuerkennen, und wo er es nicht mehr kann, auch die Gemeinschaft zu kündigen, vor Allem aber in der Auss

breitung seiner Ueberzeugung dem Urtheile der Kirche sich zu unterwersen. Dariiber, was der kirchlichen Gemeinschaft nützsich oder schädlich ist, steht ihm zwar ein subjektives Gutachten, aber keine auctoritative, sür andere maßgebende Entscheidung zu. Durch die Unterwerfung unter das Urtheil der Auctoritätwird die sittliche Freiheit nicht beschränkt, sondern offenbar.

Die Freiheit der Wissenschaft scheint allerdings beschränkt, wenn nicht Jeder seine Ueberzeugung unbeschränkt aussprechen darf. Das Aussprechen einer Ueberzeugung ist aber offenbar nicht mit der wissenschaftlichen Ueberzeugung selbst identisch. Wenn das Eine beschränkt wird durch ein auctoritatives Urtheil über die Opportunität der Versöffentlichung, so wird damit die wissenschaftliche Forschung als solche nicht beschränkt.

Aber sie wird beschränkt, wie es scheint, auch in ihrer innern Gestaltung, wenn ich mich der dogmatischen Entscheidung der Kirche im voraus zu unterwersen anschicke, ohne nur zu wissen, wohin die wissenschaftliche Untersuchung mich führen wird. So scheint es freilich, und ist auch in subsjettiver Beziehung und in vorübergehender Weise manchmal so; aber in objettiver Hinsicht besteht diese Beschränkung in Wirklichkeit nicht, weil ein innerer Widerspruch zwischen beiden Seiten der Wahrheit objektiv nicht möglich ist. Die subjektive Beschränkung ist aber vielsach, ja immer heilsam, weil jedes rechte Opfer zur Erhöhung des Geopferten und zur Heiligung des Opfernden dient.

Die übernatürliche Seite der Wahrheit, die wir durch unsere Freiheit sesthalten, hebt diesen scheinbaren Mangel an natürlicher Freiheit nicht blos auf, sondern setzt sogar ein höheres Maß der im Gehorsam freigewordenen Geistesfraft an die Stelle desselben. Aber der Widerspruch besteht auch nicht einmal natürlicher Weise zwischen der subjektiven Freiheit des menschlichen Forschens und den dogmatischen Entscheidungen der Kirche, da von den letztern die natürliche Vernunft nicht ausgeschlossen ist, diese Entscheidungen vielmehr von eben bieser Vernunft Jahrhunderte lang unbedenklich als heilbringende Wahrheit anerkannt wurden.

Daß demohngeachtet das Individuum in der natürlichen Bethätigung seines Geistes sich oft genug beschränkt fühlen wird, und daß es wünschenswerth ist, wenn die Autorität diese Beschränkung nicht allzu fühlbar werden läßt, kann nicht geläugnet, vielmehr soll nur darauf hingewiesen werden, wie dem wahrhaft Freien auch aus dieser Beschränkung Heit erwachse. Ob auch der Wissenschaft, kann dann nicht mehr in Frage gestellt wers den; weil, was uns wirklich bessert und heiligt, uns auch erleuchtet, die Erkenntniß vermehrt und die sustematische Darstellung derselben erleichert.

In dieser Auffassung der Philosophie liegen für mich die Gründe, welche mich bestimmten, den ausgesprochenen Sätzen beizustimmen.

Bon den beiden ersten versteht sich die Zustimmung nach dem Ausgesprochenen von selbst. Mit dem dritten, dessen Dringlichkeit ich selbst zwar nicht einsehe, der aber von anderer Seite um so ernstlicher bevorwortet wurde, kann ich mich inssoferne einverstanden erklären, als eine wirkliche, einheitliche und alle Gegensätze lösende Philosophie nicht gewonsnen werden kann, wenn die antike und mittelalterliche Philosophie nicht mit in die Vergleichung aufgenommen werden. Gründlichkeit und Freiheit der Wissenschaft im Verein mit vollkommen freier und undeschränkter Hingebung an die göttliche Offenbarung und Leitung scheint mir nur auf der angegebenen Basis erreichbar. Darum habe ich es für meine Pflicht gehalten, diese Ueberzeugung vor einer Versammlung von Männern, denen beides am Herzen liegt, etwas eingehender zu beleuchten.

Als Redner für die Verhandlungen über jene Propositionen haben sich eingezeichnet die Herrn: Mayr aus Bürzburg, Michelis aus Albachten und Haffner aus Mainz. Die Sitzung wird gegen 12 Uhr geschlossen.

# Senfte Sigung.

30. Sept. Nachmittage 3 Uhr.

Nach Eröffnung der Sitzung verlieft der Borsitzende folgende, von Dr. Werner aus St. Pölten schriftlich eingereichte Propositionen über ältere und neuere Speculation.

#### Propositionen.

- 1. Die thomistische Speculation bilbet ben Höhepunkt ber scholastisch-philosophischen Lehrentwicklung, welcher nach bem Zeugnisse der Geschichte von den noch weiter nachfolgenden Bestrebungen auf dem Gebiete der scholastischen Speculation nicht überschritten worden ist.
- 2. Die thomistische Speculation enthält Jbeen und Sätze, welche als bleibende Errungenschaft aller christlichen Speculation anzusehen sind.
- 3. Der allgemeine Fortschritt wissenschaftlicher und philossophischer Bestrebungen hat Fragen und Probleme in Anregung gebracht, mit welchen die scholastische Wissenschaft sich nicht besichäftigte, daher auch rücksichtlich solcher Fragen nicht auf die von der Scholastik zu gebenden Aufschlisse verwiesen werden kann.
- 4. Auf erkenntniß-theoretischem Gebiete sind es insbesondere die zwei Fragen über den Ursprung der Joeen und über das Verhältniß der Einzelvernunft zur historischen Gesammtvernunft, welche wesentlich der nachscholastischen oder sogenannten neueren Philosophie angehören. Beide Fragen sind durch katholische Philosophen, die erstere durch Cartesius, die letztere durch Vico in Anregung gebracht worden, und an diese beiden Männer knüpsen sich auf dem Gebiete der christlichen Philosophie zwei Entwicklungsreihen, deren geistiger Gewinn für die christliche Philosophie verwerthet werden muß.
- 5. Der sogenannten neueren ober modernen Philosophie fällt allerdings nebst der Wiederholung älterer, bereits von der Scholastik widerlegter philosophischer Frrthümer die Erfindung

neuer Jerthümer zur Last, ja man kann mit vollem Grunde behaupten, daß die neuere Philosophie, soweit sie dem Geiste des Christenthums sich entfremdete oder eine entschieden widerschristliche Richtung verfolgte, schwerer geiert hat als alle älteren Philosophen; gleichwohl läßt sich der neben dieser und trotz dieser Jerthümer stattgehabte Fortschritt der philosophischen Bildung im Allgemeinen nicht bestreiten, er steht als historische Thatsache fest.

6. Der charakteristische Zug der neueren Philosophie ist das Streben nach idealer Vertiefung, womit auch eine von dem Tone der demonstrativen, scholastisch-philosophischen Lehr-weise wesentlich verschiedene Form und Methode in Behandlung philosophischer Fragen und Probleme zusammenhängt. Die Rückschr zur scholastischen Methode und Behandlungsart philosophischer Fragen ist für heute geradezu eine Unmöglichkeit. Wohl aber ist für jeden Theologen eine zeitweilige Schulung in der scholastischen Methode als Uedung und Disciplinirung des Denkens von großem Gewinne; überhaupt ist es für uns Spätergeborne ein Gebot der Pietät und der schuldigen Dankbarkeit, die Wissenschaft unserer Väter zu ehren, und die von ihnen sür die Sache der christlichen Erkenntniß ausgebotenen Mühen zu achten und deren Ergebnisse bestens zu verwerthen.

Diese Propositionen des gründlichen Kenners mittelalterlicher Philosophie und Wissenschaft überhaupt werden von der Bersammlung mit großer Befriedigung aufgenommen.

Dann erhält Professor Mayr aus Würzburg zur Erörsterung der am verwichenen Abende in der Sonderverhandlung vereinbarten Thesen das Wort. —

### Einleitung in meine beiden Thesen.

Mit einiger Berwunderung habe ich heute vernommen, daß sich die Mitglieder der philosophischen Section in der gestrigen Abendberathung über die der hohen Bersammlung vorzuschlagens den Thesen geeinigt haben. Ich ersuche die Herrn, die zugegen waren, mir zu bezeugen, daß dies nicht der Fall war, da ich

in meinem Kampfe gegen die drei vorgeschlagenen Thesen, so oft sie auch umgeändert und in scheinbar neue Formen gegossen werden mochten, ausgeharrt habe.

Ich muß mich gegen fämmtliche brei Thefen erklären. Gegen die britte, welche eine Berücksichtigung ber antiken, scholaftischen und modernen Philosophie empfiehlt, erkläre ich mich schon aus dem Grunde, weil sie nicht zur vorgelegten Frage gehört, und weil fie überdies etwas gang leberflüßiges berührt, indem fich von allen Wiffenschaften von felbst versteht, daß fie ihre historischen Entwicklungen berücksichtigen, studiren und recht beherzigen follen. Auch materiell unterscheide ich mich von der Majorität badurch, daß ich Methode und Resultate der antiken, scholaftischen und modernen Philosophie wenig empfehlenswerth finde, wobei ich nicht leugnen will, daß das Studium der großartigen philosophischen Entwicklungen im höchsten Sinne förderlich ift, einerseits, weil man daraus lernt, wie es die Bernunft nicht anfangen foll, wenn fie zu einem haltbaren Resultate gelangen will, und andrerseits, weil man darin die unwidersprechlichen Zeugniße für die Unermüdlichkeit, Unverwüftlichkeit und Ehrlichkeit ber forschenden und irrenden Vernunft findet, die sich durch fein Hinderniß abschreden läßt, stets auf's Reue nach der Bahrheit zu ringen, zum Beweise, daß die Erlangung dieser Wahrheit die ihr von Gott ausgesetzte Siegespalme sein wird.

Gegen die erste und zweite These erkläre ich mich aus dem Grunde, weil sie theils Dinge aussagen, die man nicht erst zu sagen braucht, indem sie schon in den Katechismus gehören, theils aber auch, weil sie sehr weite und unbestimmte Erklärungen geben, die eben so gut ungesagt bleiben können.

Darum erlaube ich mir, Ihnen statt der alten zwei neue Thesen vorzuschlagen, die sich mir aus folgenden Erwägungen gebildet haben.

1. Es ist Unrecht, wenn man Wissenschaft und Kirche als Gegensätze nimmt, ba die Wissenschaft als solche schon eine starke Disciplin ber Bernunft ist, und alle bloß beliebigen Einfälle und muthwilligen Streiche von selbst ausschließt. Ebenso ist die

Kirche eine Disciplin ber Menschheit, und barum können wahre Kirche und mahre Wissenschaft schlechterbings nicht im Gegensatz zu einander stehen.

Die Kirche hat den übernatürlichen Glauben, die göttliche Auctorität, die untrügliche Wahrheit, aber nicht auf einmal, sons dern successiv, und dieser Proces wird sich erst mit der letzten Entwicklung der Menschheit selbst abschließen, wie die katholische Kirche jederzeit behauptet hat, und was zu behaupten und fests zuhalten einer Welt-Religion, wie die katholische Kirche ist, geziemt, da sie in ihrer lebendigen Auctorität die sichere Ueberzeugung hat, daß sie allen, auch noch so schwierigen Eventualitäten der menschlichen Entwicklungsstusen jederzeit gewachsen ist und gewachsen sein wird.

Die Wissenschaft hat ihrerseits die Aufgabe der Forschung; auch sie ist universal und gilt für alle Zeiten und Geschlechter; sie hat ihre eigenen unvergänglichen Gesetze und das ganze Reich der Erfahrung, und sie hat trot aller Gesahren des Irrthums, dem sie so oft verfallen ist, die Ueberzeugung, daß sie ihre Aufgabe erfüllen und endlich die Welt begreisen wird. Sie weiß, daß sie von sich selbst die Mittel hat, alle Irrthümer; denen sie verfällt, aus eigener gesunder Kraft auszustoßen, sie schen Kampf gegen sich selbst d. h. gegen die von ihr früher als Wahrheiten aufgestellten und festgehaltenen Irrthümer in keiner Weise und sie darf ängstlichen Gemüthern zurusen:

Nicht gegen bich und was bir heilig, tampf' ich; Dich lieb' ich viel mehr als mich selbst, Und gegen nich geruftet tomm' ich ber.

Es gibt keinen Kampf ber Wissenschaft gegen bie Rirche, sondern nur einen Kampf ber Wissenschaft gegen die Wissenschaft.

2. So traurig es nun sein würde, wenn die Kirche ihre übernatürliche Auctorität aufgeben und sich in bloße Erkenntniß verslüchtigen wollte, was die katholische Kirche niemals kann, was aber andere Religionsgesellschaften gethan haben und noch thun wie z. B. die Socinianer und dergleichen, was zur unausbleiblichen Folge hat, daß sie als Religions-Gesellschaften unter-

fen, eben so traurig wäre es, wenn die Wissenschaft ihre stade: "aus Gründen zu erkennen, ihre Ueberzeugung krinzipien und Beweise zu gründen, ihren Gegenstand zu begreisen" aufgeben wollte, wie dies z. B. die Talmudisten und Muhamedaner gethan haben. Man hat der Wissenschaft nicht bluß zu gestatten, sondern man hat von ihr ausdrücklich zu verschaft, daß sie Alles, was sie angeht, zu begreisen strebe, venn sie erfüllt dadurch nur die ihr von Gott gesetzte Aufgabe.

- 3. Eine Tendenz-Wissenschaft, z. B. Kirchen-, Hos- ober Staats-Philosophie, kann weder für die Kirche noch für den Hos oder für den Staat von irgend einem erheblichen Ruten sein, denn sie trägt das Siegel der Berwerslichkeit auf der Stirne; man traut ihr nicht, man verhöhnt sie, man richtet sie zu Grunde und zwar mit allem Rechte, wie auch eine bekannte Richtung, welche die wahre Wissenschaft durch eine scheindare Wissenschaft untergraden wollte, selbst mit Spott und Hohn vernichtet worden ist, und nicht zum Schaden der Kirche, die vielmehr Gesahr lief, in solcher Richtung selbst in solche Schein-Wissenschaft ver- flüchtigt zu werden.
  - 4. Sind wahre Kirche und ehrliche Wissenschaft in Ueberseinstimmung, was in einigen Entwicklungsstadien der Menschheit zufällig der Fall war, zur Zeit der großen Kirchenväter und zur Zeit der großen Philosophen des Mittelalters; dann ist die Wenschheit freudig bewegt, es wird Großes und Herrliches gesschafsen, wie ja jene Epochen Institutionen geschaffen haben, von denen wir jetzt noch zehren; sind sie aber in Disharmonie, dann Leiden Kirche und Wissenschaft gleichzeitig und gleichmäßig, und mit ihnen die Menschheit, wie dies viele Epochen der Menschensgeschichte sattsam beweisen.
  - 5. Darum braucht die Kirche die Wiffenschaft, und die Wiffenschaft braucht die Kirche, damit sie beide vereint an die Spitze der öffentlichen Meinung der Culturvölker treten und den Fortschritt der Menschheit allseitig leiten.

Hemmen sie sich gegenseitig, dann unterliegen sie beibe Zeitweise der Unwissenschaft und der Unvernunft, welche die

großen Probleme, die Kirche und Biffenschaft gleichmäßig vertreten, Gott, Freiheit, Unfterblichfeit, Bestimmung bes Menschengeschlechts verhöhnen und zu vernichten ftreben. Namentlich braucht die Wissenschaft die Kirche, wenn sie ihre großen Brobleme retten, und mit ihnen auch ben Magftab für bie fleinen Brobleme behalten will, aber sie muß verlangen, daß sie vor Allem Wiffenschaft sein und bleiben durfe und muffe. nicht erst die Kirche etwas aus der antiken Philosophie zu machen verstanden? wie tief war diese gesunken, ehe sie von den Kirchenvätern wieder erhoben wurde, und wie tief ift andrerseits bie große Scholastit gesunken, als sie aufhörte, ehrliche Wiffenschaft au fein, und im Dienste einer Richtung in Schein und Tendeng-Wissenschaft verunstaltet wurde? So wenig Die Wissenschaft ben Glauben an die Kirche aufgeben barf, so wenig barf bie Rirche ben Glauben an die Wiffenschaft aufgeben.

6. Die Wiffenschaft kömmt freilich sehr oft in ben Fall, daß fie irrt, aber die Tolerirung wissenschaftlicher Jrrthumer, so lange sie innerhalb der Wiffenschaft blieben, hat niemals geschabet und öfter gute Früchte gebracht. Was bat es benn geschadet, daß in den alten Zeiten des Chriftenthums Blato und Ariftoteles ruhig neben einander bestehen und tampfen durften, was hat es geschabet, daß man im Mittelalter Thomisten und Scotiften ihre Streitigkeiten fortführen ließ, ja mas hat es geschabet, daß man das gang unhaltbare Cartesianische Criterium: "Alles ist wahr, was ich klar und deutlich einsehe" gehen ließ und ignorirte? Wohl aber hat es vielen genütt. So hat z. B. letteres Criterium ben Aufschwung ber frangofischen Literatur seit Descartes bis auf unfre Zeit hervorgerufen. Es zwang die Menschen, die an jenes Criterium glaubten, sich selber zu prüfen, was sie wohl klar und beutlich einsahen, es zwang sie, in sich einzukehren, und noch Niemand hat an sein Sich gepocht, in sein Inneres gegriffen, ohne reiche Früchte ber Erkenntniß mitzubringen, so daß nicht bloß die Philosophen, wie Descartes und Pascal, fondern die Gelehrten Frankreichs überhaupt, wie Kenelon und der nicht genug gewürdigte, große Denker Bonuet

hinde dieses an sich unhaltbaren, weil bloß halbwahren kinnelammelt haben. Was würde es denn genügt haben, weil man etwa wegen falscher Formulirung diese Sates einsestitten wäre? Wäre es denn ein Gewinn gewesen, wenn man die Wahrheit, die im Cartesianischen Jrrthum verdeckt ist, zugleich mit diesem selbst todtgeschlagen hätte, wenn statt der zu Zeiten Ludwig XIV. blühenden französischen Literatur ringsum öde, haumlose Wüste geworden wäre? Bedenkt man nicht, daß ein solcher Schlag nicht blos die trisst, gegen die er geführt wird, sondern vielmehr, und dies ist der größte Schaden, auch die, für die er scheindar geführt wird, und die voll Trauer den Kamps sir die Wahrheit ausgeben, weil sie nicht wünschen solche Bundesgenossen zur Seite stehen?

Aus biefen Gründen schlage ich Ihnen folgende zwei

Thesen zur Annahme vor:

1. Die Wissenschaft überhaupt, und jede Wissenschaft insbesondere ist innerhalb ihres Gebietes autonom, bloß ihren eigenen Gesetzen, den Gesetzen der Vernunft und Erfahrung unterworfen und verantwortlich, und sie hat das Recht, die allseitige Anerkennung dieser ihrer Autowwie zu verlangen, da sie im Stande ist, ihre eigenen Jrrthümer selbst zu eliminiren;

2. werden Sätze einer Wissenschaft zu praktischen Zwecken und mit Tendenz mißbraucht oder verkehrt, und gegen die Kirche oder gegen die Interessen der Menscheit verwerthet, dann ist faktische Abwehr Recht und Pflicht. Dies ist eine Abwehr gegen die Unwissenschaft, nicht gegen die Wissenschaft.

Ich bin bereit, diese Sate ausführlich zu motiviren, zu zeigen, daß sie ganz katholisch sind, und daß die katholische Kirche, und nur sie allein, in ihrer wundervollen Organisation die Macht hat, der Wiffenschaft diese freie und würdige Stellung zu gewähren.

Die Erinnerung bes Herrn Borsitzenden belehrt mich, daß biezu die uns zugemeffene Zeit nicht hinreicht, und darum schließe Berhandlungen.

ich mit der Bitte, daß Sie diese von mir vorgeschlagenen Sätze, denen man es an der Stirne ansieht, daß sie von Männern kommen, annehmen und bekennen, daß Sie der Bissenschaft die Ehre geben und ein ernstigemeintes Wort für sie einlegen, denn sie verdient es.

Des Redners Absicht, über die beregten Gegenstände sich in weiterem Bortrage auszusprechen, wird durch die Bemerkung des Borsitzenden, daß die Bersammlung am andern Tage geschlossen werde und deshalb die Borträge sich nur strenge an die vorliegende Frage halten müßten, dahin gewendet, daß er zu den vorliegenden drei Thesen sein Einzelgutachten zu Protosoll gibt. Es lautet:

Separat-Botum bes Professor Dr. Mahr aus Würzburg.

Bum Protofoll.

Gegen die brei Thesen der philosophischen Section gebe ich das Minoritäts-Sutachten:

- 1. Die Wissenschaft ist selbstständig innerhalb der Grensen ihres Gebietes, nur sich verantwortlich, und sie hat die Mittel in sich, ihre Frethümer zu eliminiren. Diese Selbstständigkeit bezieht sich auf alle theoretischen Fragen.
- 2. Wenn zu praktischen Zweden mit Tendenz gegen die Kirche, also auch gegen die Bestimmung der Wenscheit, wissenschaftliche Sätze mißbraucht werden, dann ist es Recht und Pflicht, daß praktische Abwehr erfolge.

Haffner aus Mainz: Die Versammlung habe ihre Freude ausgesprochen über die Einmüthigkeit, welche sich in der am vorigen Abend stattgehabten Besprechung kundgegeben habe. Diese Freude wolle er nicht stören, sondern sicher zu stellen suchen, indem er das Geheimniß angebe, auf dem diese Einmüthigkeit beruht habe. Es sei ein doppeltes: Sie hätten in der gestrigen Versammlung 1. an dem Grundsatz sestgehalten, daß es hier nicht an der Zeit sei, daß Jeder seine subsektiven und individuellen Anschauungen über das Wesen und die Ansgade der Philosophie ausspreche, in

hiefen Anschauungen werde sich ohne Zweisel eine große Berschiedenheit ergeben und es würde eine lange Discussion nothmendig sein, um dieselben auszugleichen. Die Frage, die vorliege, sei vorzugsweise vom Standpunkte der katholischen Ueberzeugung zu entscheiden und auf diesem Standpunkt seien alle
in vollständiger Einmitthigseit zusammengetrossen. Die gestrige Bersammlung habe aber 2. den weiteren Grundsat sestgehalten, daß man nicht allzusehr in das Detail der Fragen
eingehen solle, welche sich über diesen Gegenstand erheben lassen.
Zu einer so weit gehenden Discussion sehle es hier an den
nöttigen Boraussetzungen; auch sei eine solche in diesem Augenblicke nicht nothwendig.

Man solle Alles vermeiben, was einen dissensus hervorrusen könne und alles thun, was zum consensus führen müsse. Nicht mehr und nicht weniger, als das, solle die Versammlung erklären, was auf dem Standpunkt des katholischen Glanbens unbestritten und nothwendig sich ergebe.

In diesem Sinne sei auch die Fassung der von Professor Deutinger mitgetheilten Thesen gewählt. Rücksichtlich der beiden ersten lasse sich dieß kaum bezweiseln. Die erste spreche Richts aus, als die Nothwendigkeit einer Verdindung der philosophischen Wiffenschaft mit der göttlichen Ossenbarung, ohne damit, wie sich von selbst verstehe, die Verschiedenheit und Selbstständigkeit jener in Frage zu stellen; die zweite erkläre die Pflicht des Katholisen, seine Untersuchungen der Autorität der Kirche zu unterwersen und begegne zugleich dem Mißverständniß, als ob dadurch die Wahrheit und Geseymäßigkeit des wissenschaftlichen Denkens gefährdet werde. Beide Sätze können auf katholischem Standpunkte nicht bezweiselt werden; höchstens könne man gegen sie die Einwendung erheben, sie verständen sich so sehr von felbst, daß es überflüssig sei, dieselben auszusprechen und sie hätten eine solche Weite, daß sie als werthlos erscheinen könnten.

Allein dem sei in der That doch nicht so. Wenn gleich zu wünschen sei, daß sie bei einer spätern Gelegenheit näher präcisirt werden, so muße die jetige Fassung für den Augen-

blick immerhin als ein erfreuliches und genügendes Resultat gelten. Die deutschen Katholiken erwarteten von dieser Berssammlung die Erklärung, daß die Wissenschaft der göttlichen Offenbarung und der Auctorität Rücksicht und Unterwerfung schulde; diese Erklärung liege in den genannten Propositionen vor, und müsse darum nothwendig einen guten Eindruck hervorsbringen und der Versammlung zur Ehre gereichen.

Wefentlich verschieden von den beiden erften Thefen fei die britte. Sie spreche nicht etwas aus, was fich aus bem Standpuntte des fatholischen Glaubens ergebe; vielmehr fei fie ein rein wiffenschaftliches Urtheil über die Entwickelung ber philosophischen Forschung und über die Richtung, welche dieselbe in ber Gegenwart anzunehmen habe. In einem Busammenhange mit den beiden ersten Propositionen stehe sie aber bennoch, ba die Frage über bas Berhältniß ber Wiffenschaft zur Rirche in ber geschichtlichen Frage über bas Berhältniß ber modernen Wiffenschaft zur driftlich- mittelalterlichen Wiffenschaft wiederkehre. Jedenfalls aber muffe man auch diefer Proposition zugestehen, daß sie mit Borsicht und Maghaltung die extremen Standpunkte vermeibe und bie Berföhnung ber in fatholischen Rreisen vorhandenen Richtungen auftrebe. Dieselbe erkenne die Fortschritte ber neuen Zeit an, und wenn fie auf die Biffenschaft der Bergangenheit hinweise, so betone fie weder die Scholaftit, noch irgend eine andere Beriode in exclusiver Weise. Sie wolle nur die Tradition der driftlichen Wiffenschaft überhaupt gur Anerkennung bringen.

Es möge die Versammlung daher auch dieser Proposition zustimmen, um durch sie ihre Stellung zu den wissenschaftlichen Bestrebungen der Gegenwart wenigstens im Allgemeinen zu charakterisiren.

Michelis: Die Verständigung, zu welcher man gelangt, sei weit entfernt, dem unverbrüchlichen Ernste sachlicher Aritik unter den katholischen Gelehrten Eintrag zu thun; vielmehr lasse sie eine solche Aritik desto nothwendiger erscheinen. Man könne ein statisches Verhältniß wahrnehmen zwischen Censur und Aritik.

Die kirchliche Censur werde in dem Maße weniger Beranslassung haben zu einem immerhin unangenehmen Einschreiten, je schärfer die sachliche Kritik von den katholischen Gelehrten gegenseitig geübt werde. Die Kritik sei eine schwer wiegende Gewissenssache. Der bei weitem größte Schaden erwachse der Wissenschaft, wenn die Kritik unberusenen und leichtfertigen Hänsben anheim falle.

Schulte aus Prag hebt bezüglich bes Referats bes Herrn Deutinger in der vorausgegangenen Sitzung hervor, daß auf dem katholischen Standpunkte die erste Stelle der Gnade, die zweite dem Willen vindicirt werden müffe.

Schneiber aus Augsburg fpricht fich für bie brei Gage aus. Desgleichen Bettinger aus Burgburg. Reintens aus Breslau beantragt, die beiben erften Gabe möchten von ber Berfammlung zum Beschluß erhoben, der dritte jedoch von der Berfammlung abgewiesen werden. Huber aus München bezeichnet sich als ben Mann ber Linken in diefer Versammlung, boch hinter ihm ftunden viele, welche eben so bachten, wie er. Man erwarte einen positiven Ausspruch zu Gunften der Freiheit der Wissenschaft gegenitber ber Auctorität. Mit den Bropositionen, wie sie vorlägen, sei nichts gewonnen. Friedrich aus München spricht fich im verwandten Sinne aus. Gerade an fie, die jungern Docenten, wendeten fich am häufigsten die Studirenden um Auskunft, und ba ftebe die Frage ber Freiheit ber Wiffenschaft in München im Vorbergrunde. Die Versammlung muffe weiter gehen und mehr, als die vorliegenden Thesen beschließen.

Knoodt aus Bonn: In Beziehung auf das Berhältniß ber Auctorität zur Freiheit erkläre ich als Philosoph und von meinem philosophischen Standpunkte aus, daß zwar auch der Wissenschaft eine Auctorität eigne, eine von Gott selber als Schöpfer des Menschengeistes ihr verliehene Auctorität, daß aber diese Auctorität als eine sehlbare sich der Auctorität der Kirche unterzuordnen habe. Hat nämlich Christus in der von ihm gegründeten Kirche Organe eingesetzt, denen er für alle Zeiten die Verheißung des heiligen Geistes gegeben, so darf die Wissens

schaft Resultate ihrer Forschung nicht aufrecht erhalten wollen, die mit den Aussprüchen des unsehlbaren kirchlichen Lehramtes, mit den Dogmen der Kirche nicht in Einklang zu bringen sind. Diese Auctorität der Kirche beeinträchtigt die Freiheit der Forschung nicht nur nicht, sondern fördert dieselbe, indem sie den forschenden Geist von Frrwegen zurückruft. Darum habe ich den in N. 1 und 2 ausgesprochenen Sätzen beigestimmt.

Anders verhält es sich mit dem dritten Punkte. Die Aufstellung desselben würde nach meiner Ansicht die Freiheit der Forschung wesentlich beeinträchtigen. Denn es muß der sorschung wesentlich beeinträchtigen. Denn es muß der sogenannten Bissenschusten Philosophie, welche in ihrem eigenthümlichen Dualismus weder das Einheitsbedürfniß der Vernunft befriebigen noch mit der christlichen Schöpfungsides vereindar erscheinen, aufzugeben oder doch wesentlich zu verändern. Und es darf daher auch eine von der mittesalterlichen wesentlich abweichende Speculation nicht durch Bezeichnung jener als der christlichen Philosophie von vorneherein verdächtigt werden. Deshalb bitte ich die Versammung, diesen dritten Punkt im Juteresse des Rechtes der Wissenschus auf freie Bewegung fallen zu lassen.

Dem entgegen sprach sich Dr. Strodl hinsichtlich des dritten Punktes beziehungsweise seiner eigenen Fassung desselben dahin aus, daß auch er bei der Abstimmung am Borabend gegen densselben in der Fassung, die er in der Debatte erhalten hat, gestimmt habe. Nichts bestoweniger glaube er, daß die hohe Berssammlung für den eigentlichen Inhalt desselben ihre Anerkennung aussprechen solle, und deßhalb habe er eine andere Fassung des dritten Punktes vorgelegt. Was ihn hiezu namentlich bewogen habe, sei besonders die Thatsache, daß in jüngster Zeit in Zeitungen und Zeitschriften nur zu oft behauptet worden sei, als werde von der kirchlichen Auctorität jede andere Philosophie als die scholastische verworsen, die neuere Philosophie zu lehren verboten und nur die scholastische erlaubt. Dieser völlig unwahren Behauptung, glaube er, müsse entgegengetreten werden." Aber

indem wir die großen Resultate der neueren Philosophie und Wissenschaft anerkennen, wollen wir damit nicht eine Berwerf= ung der Scholastik außsprechen, wollen etwa ihr gar den Cha=rakter der Philosophie absprechen. Deßhalb mußten wir un= sere Ueberzeugung dahin kund thun, daß um des wahren organisch=genetischen Fortschrittes der Wissenschaft wegen, auch ebenso dei ihr wie dei der antiken wieder angeknüpst wer= den müsse."

Nachdem noch mehre Redner, Mayr u. A. sich in dieser Sache geäußert haben, schreitet der Borsitzende zur Abstimmung über die erste und über die zweite These. Beide werden, mit Ausnahme von drei dissentirenden Stimmen, von der Versammslung zum Beschluß erhoben.

Bezüglich der dritten These erneuert sich dann die Debatte. Floß aus Bonn modificirt ben Antrag von Reinkens bezüglich dieser These dahin, die Bersammlung wolle in eine Abstimmung barüber eingehen, ob fie überhaupt über ben in diefer britten These beregten Gegenstand für biesmal einen Beschluß zu fassen gesonnen sei. Der Gegenstand scheine auf Grund bes bisher Bernommenen ihm nicht schon zu einer berartigen Beschluffnahme reif. Auch laffe die Fassung der dritten These Manches zu wünschen übrig. Das Unerlägliche sei geschehen, indem die beiden erften Thesen einhellig jum Beschluß erhoben wurden, und dies habe hier in München unter den obwaltenden Berhältniffen nicht unterbleiben bürfen. Das Weitere bagegen dürfe füglich der folgenden Bersammlung vorbehalten bleiben. Der Anträg wird zur Abstimmung gebracht, die Mehrheit der Bersammlung spricht sich für die Bertagung des in der dritten These behandekten Gegenstandes bis zu einer der folgenden Bersammlungen ans.

Der Borsitzende erklärt seine Freude darüber, daß die Frage für diesmal und in so weit glücklich von der Versammslung gelöst worden sei. Gine eingehendere Erörterung über das Positive in der Frage über die Freiheit der Wissenschaft und ihre Gränzen, hoffe er, könne auf der nächstjährigen Versammlung

in Würzburg stattfinden und werde dann wohl gleichfalls zu einem ersprießlichen Austrage gefördert werden:

Schließlich ergreift Dr. Strodl das Wort zur Begründung feines Antrages über das Studium der Philosophie.

"Nur wenige Worte wünschte ich meinem Antrage beizufügen! Es wurde gestern unter Anderm ohngefähr ber Antrag geftellt, es möchte bie bobe Berfammlung den Wunsch aussprechen, daß die philosophischen Studien auf zwei Rabre wieder ausgebehnt werden follten. Bierauf wurde bemerkt, daß dies eine speciell baperische Angelegenheit sei, und also nicht in ben Bereich ber Versammlung gebore. Allein dieser Bortrag ftieß auf Widerspruch, und im Berlauf ber Debatte ergab fich, daß weber in Preußen noch in Desterreich von philosophischen Studien die Rede sei, als von einer Borbedingung zur Ergreifung eines Nachstudiums. Was speciell ben österreichischen Studienplan des Ministers Grafen Thun betrifft, so wurde bekannt= lich für die Immasien außer etwas Physik und Naturgeschichte auch etwas Logit und empirische Psychologie vorgeschrieben, indem die Logik zunächst an diesen Schulen nur empirisch behandelt werben fann, somit ist von Borne herein jede Metaphysit und somit Philosophie ausgeschlossen. Auch in Bapern, wo die philosophischen Studien auf Gin Jahr beschränkt sind, sind die Canditaten nur verpflichtet, einige in ihre fünftigen Fachstudien einschlagenden Fächer zu bören. Bon eigentlich philosophischen Studien, in welchen die fünftigen Candidaten jedes Faches ihre gemeinsame Bildung und ihre miffenschaftliche Bahn, mid ich fage von unserem Standpunkte aus, eine gemeinsame driftliche. ja katholische Weltanschauung gewinnen könnten, ist nicht die Rebe. Und boch ware eine folche vor Allem nöthig, wenn es beffer werden follte, nothig für die Theologen, nothig eben fo für alle Candidaten der übrigen Fachwissenschaften.

Für die Theologen brauche ich es nicht weiter zu erörtern; es geschah bereits gestern, und ich möchte nur bemerken, daß wohl weniger in der Art und Weise des Bortrags und der Behandlung der Dogmatik und der übrigen theologischen Wissen-

ichaften die Ursache des Mangels an ward die Ursache des Mangels wieln jammenhanigs zu fuchen sei, als vieln gen philosophischen Worken sei, als vier Alber nicht bloß bem Theologen, sten und Mediciner ist das Studium schaften und besonders der Philosoph hier nicht von dem in den betreffende Bedürfniß hiesu reden, sondern nur meine Erscheinung aufmerksam machen Es ist eine allgemeine Klage, ba welche auf höhere Bildung Anspruch Geistliche, Beamte und Aerste, wechself fremdet werden. Es ist Thatsache, daß gen von allgemeiner Natur und Bedeuti Beurtheilung, von Seite des Geistichen ein völlig verschiedener, die Weltanschau andergehende ist, ja daß vielleicht öfters punkt, weil keine Prinzipe vorhanden, d Stelle die ephemeren Phrasen des Beitgeist Die Schuld davon liegt, nach meiner nicht einzig so doch vorzüglich in dem Mar meinsamen, allgemeinen und philosophischen s burch, daß die einzelnen gelehrte Bildung er durch, daß die einzelnen gereisten And er einerseits auch mit den wichtigsten Thatsachen in ich möchte bier einerzeits auch mit den wichtigset und möchte und Geschichte, ja ich möchte hieher Debatte, auch North turgeschichte und Geschichte, sa ich meher die gestrige so wichtige Debatte, auch nehen ations die gestrige so wichtige Devant, may national Goldie dählen wieder vertraut werden, anderse philosophische Bildung Kolitik sählen — wieder vertram eine gemeinsame gründliche philosophische Bilbung eine gemeinsame gründliche philosophische Bilbung erben. eine gemeinsame gründliche philosophy onomg obeder dugänglich und dadurch befähigt werben, de Brinzipien und Axiome de Thatfachen unter höhere Prinzipien und Axione' & boch nut die Philosophie geben kann — zwone durch des Philosophie geben kann des Philosophie geben ka on nur die Philosophie geven aum du erfandung diber die miche ichanng ind einer Berständigung über die wichte mer den alf Bildung Anspruch machenden Stärr

werden, und ich empfehle insofern der hohen Versammlung meinen Antrag zur gefälligen Erwägung."

Die Versammlung nimmt ben Vortrag aufmerksam entsgegen, geht, aber in eine Abstimmung über denselben nicht ein.

Unmittelbar barauf wurde die Aufmerkfamkeit ber Bersammlung auf bas Leben Jesu von Renan zurückgelenkt. Dehrere Stimmen verlangten, es müßte die bereits in der vierten Sitzung gutgeheißene Erklärung über den unwissenschaftlichen Charakter des Buches unmittelbar jetzt gegeben werden. Die ganze Versammlung schien von der Oringlichkeit und dem Rutzen einer solchen, wie immer kurzen, Erklärung lebhaft überzeugt zu sein.

Abt Haneberg gab indeß zu bedenken, daß eine bloße Erklärung ohne beigefügte Motivirung kaum ihren Zweck erreichen würde. Er erinnerte, daß die Frage zu jenen gehöre, deren gründliche Behandlung Zeit fordere. Herr Schulte machte eine Gegenerinnerung über die Erfolglosigkeit der allzu bedächtigen beutschen Gründlichkeit. Herr Huber hob hervor, daß verglichen mit Renan's Werk, "das Leben Jesu" von Strauß ein frommes Buch sei. Das Buch Renan's sei nicht bloß vom theologischen, sondern auch vom philosophischen Standpunkte verwerklich. Herr Heinrich mahnte und bat, man möchte doch die angeregte Erklärung nicht unterlassen. Man könnte sie auch ohne sormliche Abstimmung für beschlossen ausehen.

Die Sitzung wird gegen 6 Uhr geschlossen.

# Siebente Sigung.

1. Oftober Morgens 10-Uhr.

Der Borsitzende glaubte, nachdem er die Sitzung eröffnet hatte, in Anbetracht, daß die diesmalige Versammlung in dieser morgigen Sitzung geschlossen werbe, der Versammlung die Frage vorlegen zu mussen, wie es mit dem Berichte über die

gegenwärtige Versammlung gehalten sein solle. Man war allgemein der Ansicht, daß der Bericht nicht in Art eines furz redigirten Artifels, sondern ausführlich in der Form einer Broschüre abgefaßt und der Oeffentlichkeit übergeben werden solle. Die Redaktion dieses Berichtes müsse in die Hände des gleich zu bestimmenden Ausschusses für die Leitung der Geschäfte gelegt sein.

hier nun aber erhob sich die Frage, wie es benn mit ber Erklärung gehalten werden folle, welche acht Mitglieder der Berfammlung beim Beginne der britten Sitzung über etliche Stellen der Rede des Stiftspropftes Döllinger zur Berhütung etwaiger Migverständnisse, zu den Aften gegeben hatten. v. Döllinger außerte, es durfte beffer fein, feine Gingangs-Rede und seinen Bortrag über die nationalöfonomischen Fragen aus bem Berichte wegzulaffen, damit nicht etwa die hier darüber begonnene Controverse noch über den Kreis und die Dauer ber Bersaumlung hinaus sich sortspinne. Dagegen murbe jedoch erinnert, es durfte kaum zu verhüten fein, daß Berichte über jene Rede, und die daran im Schoofe der Versammlung angeknüpften Berhandlungen, vielleicht gerade im einseitig feindlichen Ginne in die Deffentlichkeit gelangten, zumal felbft nicht zur Versammlung gehörige Personen an dem Gingange mit Stenographiren ber Berhandlungen beschäftigt angetroffen worden seien. Die acht Unterzeichner jener Erklärung traten einen Angenblick zur Berathung zusammen, und sprachen barauf sich auf's Neue dahin aus, "daß sie nicht im Entferntesten die Orthodoxie des Herrn Borsitzenden durch jene Erklärung hätten bezweifeln, sondern nur verhindern wollen, daß etwa die Rede desselben im Publikum als Programm der Bersammlung angesehen werde, und etwa ihr Schweigen als Zustimmung zu allen in der Rede enthaltenen Behauptungen erachtet werden tonne." Sie fügten hinzu, daß sie auf den Druck ihrer Erklärung bezüglich einzelner Stellen der Rede kein Gewicht Legten, wosern nur dieselbe bei den Aften bleibe, und in dem Berichte der That sache, dieser früher und der jetzt von ihnen abgegebenen Erläuterung ihrer Absicht bei jener Erklärung Erwähnung geschehe. Die Bersammlung war sichtlich erfreut über diese Lösung der vorliegenden Schwierigkeit und gab dieser ihrer Stimmung lauten Ausdruck. Sie beschließt, daß die Redaktion des Berichts bezüglich jenes Punktes in der angegebenen Weise erfolgen solle.

Abt Haneberg trägt dann folgendes Referat über das "Leben Jesu" von Ernst Renan vor:

Die Versammlung katholischer Gelehrten erklärt, daß die neueste Schrift von Ernest Renan mit dem Titel: "Leben Jesu" nicht nur ein unchristliches, sondern auch ein durchaus unwissenschaftliches, oberflächliches und auch ein geradezu unsittliches Werk sei.

Das Unchristliche tritt auf jedem Blatte zu Tage. Das Christenthum hat nach Renan nichts Göttliches in seinem Urssprunge, Christus war ein guter, aber nicht tadelfreier Mensch. Die Popularität, welche ihn bis zum Tode begleitete, war sein einziges Wunder. Er war eine Art von Democrat, sein Tod war ber erste Triumph der Revolution, der Sieg des Boltsgefühls.\*)

Diese äußere Bebeutung bes Christenthums ist die einzige Seite, von welcher aus es eine Anerkennung verdient. Seinem innern Wesen nach ist es Schwärmerei. Der Zimmermannsssohn von Nazareth war ein Schwärmer; wie denn auch die wirklich schon vor Christus vorhandene Messidee nichts, als ein riesenhafter Traum war.\*\*) Die Borstellung, welche Jesus von sich selbst und seinem Werke hatte, war die Frucht einer überreizten Phantasie.\*\*\*) Vergleicht man Christus mit Çakya-Muni, so muß man dem Gründer des Buddhismus den Borzug philosophischer Vildung einräumen, welcher dem galiläischen Lehrer sehlt.†) Was ein Werk, welches den Ursprung des Christenthums auf solche Art würdigt, vom christlichen Standpunkte aus sei, ist klar; es ist eine wortreiche, grobe Plasphemie.

<sup>\*)</sup> Ed. IV. S. 440, S. 271. — \*\*) S. 49, S. 272. S. 305, u. j. w. — \*\*\*) S. 75. — †) S. 76.

Der Angriff, welchen das Buch versucht, ist bös gemeint, wenn anders die offendaren Zeichen eines tiefen Hasses gegen alles Christliche auf eine bose Meinung zurückschließen lassen. Doch steht der seindlichen Absicht nur eine geringe wissenschaftsliche Kraft zur Seite.

Die Methode ist durchaus unkritisch, indem an die Stelle von Beweisen blendende Ueberraschungen treten.

Die ausstührlichen Bestimmungen eines und besselben Schriftsstellers, werden auf's willkürlichste auf Grund von nichtigen Schlüßen aus andern Stellen desselben Schriftstellers umgesstoßen. So erzählt der Evangelist Matthäus ausstührlich die Geburt Jesu in Bethlehem; gleichwohl nimmt Renan eben diesen Matthäus als Bürgen dafür, daß die Geburtsstätte Christi Nazareth sei, weil Matthäus in Rücksicht auf die hier zugesbrachten Jugendjahre Jesu, Nazareth dessen Heinath nennt. (Nach dem Borgange von Strauß.) Und so in vielen Fällen.

Welcher Profanschriftsteller des Alterthums ist je von einer willführlichen Aritik in ähnlicher Weise mißhandelt worden, wie es in diesem Werke den Evangelisten begegnet?

Das Schlimmste für den wissenschaftlichen Ruf Renan's ist die Thatsache, daß alle wesentlichen Einwendungen gegen die Aechtheit der heiligen Schrift nicht nur deutschen Werken entlehnt, sondern nicht selten in jener Art und Weise entnommen sind, wie schnell arbeitende Schriftsteller des Tages aus einem umfassen den wissenschaftlichen Werke einzelne Stellen zusammenzulesen pslegen, ohne Verständniß der Beweisssührung und des Ideensganges. In Deutschland würde man von einem Schüler von Strauß erwarten, daß er einerseits den pantheistischen Grundsgedanken desselben darlegte, andererseits etwa seine zerstreuten kritischen Bemerkungen in einer geschlossenen Phalanx aufstellte. Indem Kenan selbst die geringste wissenschaftliche Anstrengung dei der Bekämpfung des Christenthums für überslüßig hielt, muß man annehmen, daß ihm an der Achtung der gelehrten Welt nichts lag.

Wie immer man vom Wefen des Christenthums benfen

mag, eine so oberstächliche Erklärung seines Ursprunges muß von jedem Kenner des Alterthums als ein kläglicher Rückschritt zur Gedankenlosigkeit bezeichnet werden. Die Wissenschaft gestattet es nimmer, daß die Culturerscheinungen des heidnischen Alterthums oberstächlich abgeurtheilt werden; sie muß um so mehr diesen frivolen Versuch, die größte Erscheinung der Weltzgeschichte aus den Träumen galitäischer Bauern und dem Echo todter Rabbinencasuistif zu erklären, verwersen.

Würde Renan nie etwas Befferes geschrieben haben, als bieses Leben Jesu und seine Etudes d'histoire religieuse in welcher theilweise die gleiche Oberflächlichkeit zu Tage tritt fo durfte man annehmen, er gebore zu jener Rlaffe von Schriftftellern, die dazu geboren icheinen, in unwissenden Schaaren von Sandwerfern und jenen Angebörigen höherer Stände, welchen eine gründliche Bildung und Wahrheitsliebe fehlt, die letten Refte des Chriftenthums zu vertilgen. Ginzelne feiner Schriften zeigen jedoch, daß er die Fähigkeit besite, eine historische Frage gründlich zu behandeln.\*) Darum bleibt nichts übrig als anzunehmen, daß er auf die Oberflächlichkeit einer großen Menge feiner Beitgenoffen rechnend, einzig für ben Erfolg unter ben Massen arbeitet. Daber jene Scheinbeweise, baber jene Mischung von spielendem Wit und von scheinbarer orientalischer Gelehrsamkeit. Lettere imponirt und erstere zieht an. Es fommt bei diefem Berfahren burchaus nicht auf bie Gediegenheit der Beweisführung und geradezu nicht einmal auf die Wahrheit, sondern nur darauf an, bei der Berhöhnung des Chriftenthums bie Beiftimmung einer grundfatiofen Menge zu erreichen. barin liegt bas Unsittliche bes Buches. Renan will sich burch basselbe ber langen Reihe jener antichriftlichen Schriftsteller anichließen, die aus dem Judenvolke hervorgegangen find. Wenn er sich die Ehrlichkeit und Redlichkeit des polnischen Raräers Troki, ober bes mittelalterlichen Elfäger-Juden Lipman angeeignet hatte, fonnte unfer Urtheil milber fein.

<sup>\*) 2</sup>gf. Renan Averroes et l'Averroisme.

Wenn Renan soviel jüdische Geradheit hätte, wie diese, so hätte er zum Beispiel die Lehrweise und den Lehrinhalt Jesu und jene des Platonikers Philo nie zusammen gestellt. Auch hätte er sich nicht den Schein gegeben, als wenn philologische Gründe ihn nöthigten, die Reden Jesu bei Johannes für unächt zu erklären.

Am meisten wird das sittliche Gefühl eines jeden unbefangenen Denkenden durch die Frivolität beleidigt, mit welder das Chriftenthum behandelt wird. Ob Jemand an die Böttlichkeit bes Chriftenthums glaubt, muß burch bas eigene Gewiffen, burch ein Busammenwirken von Denken und Erfahrung entschieden werben. In jedem Falle aber ift die Entscheidung etwas Großes und Wichtiges. Wer es nicht vermöchte, aus Grunden den driftlichen Glauben feftzuhalten, und einen andern Weg nicht fande, ber mußte doch empfinden, daß er um ein großes Gut' ärmer ift als die Millionen gläubigen Chriften. Und wenn er auch bas nicht empfände, fo mußte ihm die große Vergangenheit des Chriftenthums eine gewisse Bon dieser ift in Renan's frivolem Werfe Achtung einflößen. nichts zu finden.

Der Bitte bes Herrn Abtes, es möge sein Name bezüglich dieses Schriftstücks nicht öffentlich genannt werden, begegnet der Vorsitzende mit der Bemerkung, es solle heißen, die Bersammlung habe das in ihren Augen competenteste Mitglied mit der Abfassung dieses motivirten Gutachtens betraut. Abt Haneberg erläutert, seine Bitte bernhe auf der Ueberzeugung, daß der Gegenstand eine viel gründlichere Behandlung fordere.

Hinsichtlich der beiden in der vorausgegangenen Sitzung zum Beschluß erhobenen Thesen über das Verhältniß der Freisheit der Wissenschaft zur Auctorität, hat einer der difsentirenden Vostanten Herr Friedrich ein Sondergutachten zu Protokoll eingereicht.

Dr. Friedrich gibt nämlich in Bezug auf seine gestrige Abstimmung, da er von einem Theile der hohen Versammlung migverstanden worden, folgende Erklärung ab: "Er stimme vollsommen mit dem Inhalt der aufgestellten Thesen überein, und habe nur eine speciellere Besprechung der in Rede stehenden Fragen und speciellere Aussprache darüber gewollt. Die Differenz betreffe also eine bloße Opportunitätsfrage.

Desgleichen gibt ein zweiter biffentirenber Botant, Herr Mapr aus Bürzburg, folgende Erklärung zu ben Akten:

"In Uebereinstimmung mit der Erklärung des Herrn Prässidenten und mit Bezug auf diese Erklärung, welche die Autosnomie der Wissenschaft innerhalb ihres Gedietes anerkennt, und in Erwägung, daß die Formulirung derselben wegen Mangels an Zeit bloß verschoben worden sei, schließe ich mich der Majorität der gestrigen Abstimmung an."

Der Vorsitzende bemerkt, indem er diese Erklärungen versliest, es seien demnach die beiden genannten Herrn als dem Prinzipe nach zur Majorität gehörig zu betrachten, so zwar, daß ihre Differenz sich lediglich auf die Frage der Opportunität reducire. In der nächsten Versammlung werde hoffentlich die Frage von der vollberechtigten Freiheit der Wissenschaft innershalb des ihr zustehenden Gebietes und unbeschadet der von Allen anerkannten Auctorität der Kirche, mit aller Gründlichkeit erörtert und zu einem guten Austrage geführt werden. — Diese Erklärung des Vorsitzenden wird nach seinem Wunsch in das Protokoll ausgenommen.

Dann werden noch folgende Anträge und Mittheilungen verlefen.

- I. Bon Michelis aus Albachten bei Münfter:
- 1. Die Versammlung wolle es als ein von ihr anerkanntes Bedürfniß der Zeit aussprechen, daß eine irgendwie gründlichere Kenntniß des Fortschrittes in der Naturwissenschaft als ein wesentslicher Theil der theologischen Vorbildung betrachtet werde.
- 2. Die Versammlung wolle die Theologie auf die fort und fort dadurch begangene Ungerechtigkeit aufmerksam machen, daß sie das Princip der klassischen Bilbung von dem Heidenthume so wenig unterscheidet und alle Ausartungen und Verderbnisse der vorchristlichen Zeit in ähnlicher Weise der Cultur der alten Bölker,

ber anderen Unwissenheit die Ausartungen und Berderbnisse Slicher Zustände der Kirche selbst zuschreibt.

3. Die Versammlung wolle es als ein bringendes Beschrinis und als ein mit allen Mitteln zu erstrebendes Ziel zeichnen, daß an allen katholischen oder paritätischen Unischiläten eine eigne Professur für höhere Religionswissenschaft zichtet werde, sofern diese noch nicht bestehe.

II. Von Professor Greil aus Passau:

- 1. Die in München versammelten katholischen Gelehrten glauben den Wunsch öffentlich aussprechen zu sollen, daß künfztighin in der Polemik mehr, als disher, alles Kränkende und Bersletzende vermieden werde, sei es, daß diese Polemik in katholischen Zettschriften oder in eigenen Werken hervortritt.
  - 2. Ebenso halten es diese Männer für zweckbienlich, zu erinnern, daß in Recensionen das gehörige Maaß beobachtet, namentlich aber nicht ohne genügende Bekanntgabe des Inhalts eines Werkes der Stab über dasselbe gebrochen werden möge.

III. Bon P. Sall Morel aus Ginfiedeln:

Man beabsichtigt einen Berein zu bilden, der sich die Aufsache ftellt, Anecdota aus dem Gebiete der Theologie, insbesonsdere der Kirchengeschichte, zu veröffentlichen, und zugleich sehr selten gewordene wichtige Druckschriften der genannten Art durch den Wiederabdruck zugänglich zu machen. Bei einem Jahresbeitrage von vier Thalern wäre bei der Jahl von vierhundert Abonnenten die Existenz des Bereines gesichert. Es könnten dann mindestens zwei Heste von je fünfundzwanzig dis dreißig Bogen jährlich geliesert, zugleich den Mitarbeitern ein angemessenes Honorar geboten werden. Die Mitglieder der Versammlung werden geboten, dem Unternehmen, wenn es binnen Jahressrift in's Leben treten sollte, ihre Gunst zuzuwenden und es in ihren Kreisen möglichst fördern und unterstützen zu wollen.

IV. Bon P. Bius Gams aus Minchen:

- 1. Zum Zwecke einer Biographie von Johann Abam Wihler. Bitte um Mittheilungen von Briefen bes Verstorbenen.
  - 2. Antrag in Betreff ber Sammlung und ber Erhaltung Berhandlungen. 9

ber im neunzehnten Jahrhundert in Deutschland erschienenen katholischen Zeitschriften: 1. indem ein vollständiges Exemplar (Sammlung) derselben in irgend einer der größeren und zusgänglichen Bibliotheken angelegt würde; 2. indem General=Register zu allen theils eingegangenen, theils noch bestehenden Zeitschriften innerhalb der nächsten Jahre angesertigt würden.

3. Antrag in Betreff eines Schriftsteller-Lexikons bes katholischen Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert. — Erst nach Erreichung des Antrags N. 2 d. h. nach den im Druck erschienenen General-Registern zu allen Zeitschriften werden die nothwendigen literarischen Hilfsmittel zur Hand sein für ein neues Schriftsteller-Lexikon des katholischen Deutschlands, das schon längst zu einem dringenden Bedürfniß geworden ist.

V. Bon Karl August Zenetti aus München:

Die nächste Gelehrten-Versammlung möge sich auch über ben Werth und die Bedeutung der katechetischen Unterrichtsmethode im Allgemeinen und im Religiösen insbesondere aussprechen.

Weiter kam ein Antrag zur Sprache, von Schulte, Mousfang und Alzog unterzeichnet, betreffend die Wahl des Ausschusses für die Leitung der Geschäfte; derselbe lautete: "Die Versammlung wolle beschließen, in den ständigen Ausschuß zu wählen: von München die Herren: Stiftspropst v. Döllinger, Abt Haneberg, Professor Stadlbaur, geistlichen Kath Reithmayr; von Würzburg: Brofessor Hettinger.

Der Antrag wurde angenommen; Hettinger bankt für die auf Würzburg als Ort für die nächste Versammlung und speciell für die auf ihn als Mitglied des ständigen Ausschusses gefallene Wahl.

Zum Schluffe ergreift nun der Vorsitzende das Wort:

Nicht als ein Vorsitzender, sondern als ein auf eine lange Laufdahn zurücklickender Lehrer der Theologie, der in dieser langen Zeit nicht blos müßiger Zuschauer gewesen, wolle er noch einige Worte zum Abschied an die Versammlung richten. Er gedenke einer Zeit, in welcher unter den deutschen Theologen

A ber Eintracht, der brüderlichen Gemeinsamkeit des Stidend geherrscht have, welcher sich aber seit einigen Jahren wellad vermissen lasse, und nach manchen bedenklichen Anzeichen not mehr zu emschwinden drohe. Es sei auffallend, daß, insbesondere, wenn es sich um Aufstellung philosophischer Theorien, Erfenntniß Prinzipien und beren Gebrauch in theologischen Dingen handle, ein bitterer, friedhäffiger Ton, ein pruritus bes Denuncirens und Censurirens um sich greife, welcher ben ruhigen, nur das Wohl der Kirche und der Wissenschaft berlicksichtigenden Beobachter mit Trauer und Widerwillen erfüllen müsse. werbe jetzt häufig bei Lefung kirchlicher Zeitschriften und Streitschriften an die Bahrheit des Wortes gemahnt; qui panca considerat, facile pronunciat. Aber schlimmer noch als dieses rasche und voreilige Aburtheilen sei die seit verhältnißmäßig furzer Zeit beliebt gewordene Methode des Berdächtigens. Man sei versucht, anzunehmen, daß bei einzelnen Gelehrten die alte Regel: quilibet praesumitur esse bonus, donec probetur malus, wenn es sich um firchliche Orthodoxie handle, umgekehrt Die nachtheiligen Folgen bieses Tones und biefer literariichen Saltung seien schon seit einiger Zeit wahrnehmbar, und würden felbst von den außerhalb der Rirche Stehenden beachtet und ausgebeutet. Go habe er fürzlich in einer protestantischen Beitschrift bie Bemerkung gelefen: Die bogmatische Literatur fei bei den deutschen Katholiken schon seit mehreren Jahren von auffallenber Dirftigfeit; wenig Bedeutendes erscheine mehr; bieß fei auch fehr natürlich, ba jeber, besonders ein jungerer Mann, fürchten muffe, wenn er dogmatische Materien behandelte, fogleich verbächtiget und benuncirt zu werben, und an feinem Rufe ber Orthodoxie Schaden zu leiden. Jedenfalls sei ein Bustand eingetreten, der die ernsteste Erwägung verdiene. Es würde beffer in Deutschland stehen, wenn man fich nur ftets erinnern wollte, daß fein Theologe das Recht habe, ein bloges Theologumenon, ober bie Doctrin einer Schule für eine von ber Rirche verbürgte Glaubenslehre auszugeben. Die icholaftischen Theologen behaupteten: es fei nicht weniger Barefie, wenn man 9 \*

etwas für eine Glaubenswahrheit ausgebe, was nicht de fide sei, als wenn man eine wirkliche Glaubenslehre läugne.

Was uns also jest wesentlich Noth thue, das sei, in den wiffenschaftlichen Discuffionen fernerhin unverbrüchlich ben Geist ber wechselseitigen Gerechtigkeit und ber brüberlichen, schonenden und dulbenden Liebe walten zu laffen. Für die Sache ber Rirche, welcher die Gifernden zu bienen vorgaben, werde gerade baburch am besten geforgt, daß man sich von ben fpecifisch firchlichen Tugenden der Demuth und der Bruderliebe leiten laffe, und sich kein Richteramt über Andre, die ihrem Herrn stehn und fallen, anmage. Dag es jest in Deutschland zwei verschiedene theologische Richtungen gebe, das sei eine durch Umstände herbeigeführte Thatsache, an welcher die einzelnen Perfönlichkeiten nichts zu andern vermöchten. - Je nach ber Zugehörigkeit zu der einen ober der anderen Richtung giengen die Theologen von verschiedenen Voraussetzungen aus, gelangten barum auch zu sehr ungleichen Ergebnissen, und die Methode, beren sich die eine Schule bediene, weiche oft fehr ab von ber ber andern. empfange mitunter ben Eindruck, als ob die geistige Waffenrlistung ber einen einem gang anbern Zeitalter angehöre, als bie fonft gebränchliche, und man möchte fagen, die einen zögen aus mit Bogen und Pfeilen gerüftet, mahrend die andern fich der Fener-Dieg habe seinen Grund in der gang verwaffen bedienten. ichiedenen, zum Theil wieder auf nationalen Gigenthumlichkeiten beruhenden Bildung, aus welcher die Männer der einen ober der anderen Richtung hervorgegangen seien. Da nun aber beibe Theile auf gemeinschaftliches Ausammenwirken zu Ginem Riele angewiesen seien, so sei höchst wünschenswerth, ja nothwendig, daß Jeber sich vorkommenden Falls in den Gedankenkreis des Andern zu versetzen trachte, und aus diesem heraus bessen Meußerungen zu beurtheilen und zu interpretiren bemüht sei. Manchem, welchem gerade nicht ein besonderes Dag geistiger Glafticität zugefallen, werbe hiemit freilich Unmögliches zugemuthet. fei es aber um so bringendere Pflicht, bei ber Beurtheilung bes einer ganz verschiednen Bilbungsstufe angehörigen Schriftstellers stets vorauszusetzen, daß der Verfasser im Einklange mit der katholischen Lehre stehen wolle, daß also seine Behauptungen, auch wenn sie in anderen, als den dem Beurtheiler geläusigen Wendungen ausgedrückt seien, doch in dem kirchlichen Sinne zu nehmen seien, so lange nicht das Gegentheil evident sei. So möchten denn die Versammelten sich nicht trennen, ohne den ernsten Vorsatz gefaßt zu haben, daß man künstig in theologischen und philosophischen Fragen nur mit wissenschaftlichen Wassen kämpfen, alles Denunciren und Verdächtigen als undeutsch und unkatholisch aus unsere Literatur verdannen, und sich vielmehr jene würdevolle und ächt evangelische Milde zum Muster nehmen wolle, mit welcher erleuchtete Lehrer der alten Kirche, z. B. ein Augustinus die abweichende Ansicht eines Hieronymus bestritten habe.

Heinrich von Mainz: Zur Eintracht sei man zusammengekommen, in Eintracht scheibe man von einander. Die große katholische Einheit sei das Band, das erhaben über alle Meinungsverschiedenheiten und Ansichten uns alle verknüpse; ihr gelte sein letztes Wort in dieser Versammlung.

Die Sitzung wird gegen 1/212 Uhr geschlossen.

## Rurger Rückblick und Orientirung

über ben innern principiellen Zusammenhang und über bie religiöse Bebeutung ber Verhandlungen und Resultate

her

#### erften Berfammlung katholischer Gelehrten Deutsch= lauds in München.

(Dr. Bfeifer in Minchen.)

3ch geftehe offen, daß die Berhandlungen biefer Bersammlung auf mich anfangs, wenigstens zum Theil, einen unbefriedigenden Eindruck machten, und zwar, wie ich glaube, beghalb, weil es mir nicht sogleich gelang, ihren innern Rusammenhang zu durchschauen und die höhere religibse und firchliche Bedeutung herauszufinden. Nachdem ich aber biese bei tieferem Nachbenken erkannt hatte, erschien mir Alles in einem ganz andern und viel befriedigenderen Lichte. Da es nun vielleicht auch andern Mittheilnehmern ähnlich wie mir erging, so konnte es vielleicht zur Steigerung ber, wie mir scheint, im AUgemeinen befriedigten Stimmung ber gangen Berfammlung beitragen, wenn ich die höhere, einheitliche und befriedigende Unschauung, die sich mir am Schlusse von den Berhandlungen und Resultaten unfrer Bersammlung ergeben hat, mittheile. Nicht als ein kompetentes Urtheil, was ich mir keineswegs zutrauen barf, sondern nur als Mittheilung perfonlicher Ansicht und lleberzeugung will ich bas, mas ich fage, betrachtet miffen. Unsere Berfammlung ift bekanntlich mit einem gottesbienftlichen Afte, und zwar mit einer Beiliggeistmesse eingeleitet und begonnen worden. In dieser Thatsache liegt, wenn mich nicht Alles täuscht, ber Schlüffel zu einer einheitlichen und in allen wesentlichen Bunkten befriedigenden Auffassung der Berhandlungen und ber Resultate unserer Bersammlung: benn ber Geift. mit deffen Anrufung wir begonnen, ift ber Urheber bes mahren Katholischen Glaubens und aller mahren Wissenschaft zugleich, und zwar in ber Ordnung, daß er die religiose Wissenschaft auf dem Fundament des Glaubens aufbaut. Der heilige Geift Schafft in der Menschheit zuerst ben mahren Glauben und auf Diesem Glauben läßt er, weil er zugleich auch Geift ber Wiffen-Schaft ift, die mahre religiose Wiffenschaft sich erheben. Darum war es gang in ber Ordnung, daß nach bem Gottesbienst zuerst und vor Allem die Professio fidei abgelegt wurde und bann erft die wiffenschaftlichen Berhandlungen begannen. aber bas ftarke und breite Rundament bes fatholischen Glaubens. in bem wir uns untrennbar einig wußten, gelegt mar, mußte auch der Geift der Wiffenschaft und der wiffenschaftlichen Freibeit zum Worte kommen. Der beilige Geift führt unter feinen zahlreichen Namen auch die schönen und bedeutsamen Titel: Geist der Wahrheit, der Weisheit und der Erkenntniß, mit welchen Titelu es also gang übereinstimmt, wenn in dieser Berfammlung nicht blos dem katholischen Glauben Zengnig gegeben, sondern auch das Recht und Interesse der katholischen Wiffenschaft, besonders ber Theologie und Philosophie, berathen Dieser nämliche Geist ist aber zugleich und vertreten wurde. auch ein Geist der Liebe und der Eintracht in der Liebe, und wenn daber die unverhohlen ausgesprochene wissenschaftliche Ueberzeugung, und ber Gifer für die wissenschaftliche Freiheit wissen= schaftliche Differenzen zur Erscheinung brachte, und sogar die Eintracht in etwas zu gefährben brohte, fo hat ber Beift ber katholischen Liebe zu bem Ginen Gotte und zu ber Ginen Rirche und zu dem Einen Oberhaupt ber Kirche, die Gegenfätze wieder ausgeglichen und verföhnt. Der Geist, mit bessen Anrufung wir begonnen, beift ferner auch Geift ber Bietät, Spiritus pietatis, und mir scheint, daß die Berehrung und Liebe, womit in biefer Versammlung ber theure und heilige Name Bius genannt worden ift, und die Abresse, welche an den hohen Träger bieses Namens abgefaßt murbe, keinen Zweisel barüber laffen,

ob wir auch bem Geift ber Bietät gemäß gehandelt haben. Der Sender biefes Geiftes hat aber auch vorausgefagt, daß er, ber Geift nemlich, die Welt ber Sunde und bes Frrthums überführen werbe, und als eines ber verschiebenen Mittel, burch welche ber heilige Geift die Welt von Sünde und Arrthum überführt, dürfen wir wohl auch die ächte wissenschaftliche Kritik betrachten, welche in ben Berhandlungen biefer Berfammlung theils principiell in ihrem Rechte anerkannt, theils thatfächlich geübt worden ift. Weiter hat Chriftns von dem Beifte, den er gesendet, auch verheißen, er, ber Geift nemlich, werde ibn, ben Beiland und Erlöfer, verherrlichen und von ihm Reugnif geben. Diese Berheiffung erfüllt ber Geift, als Geift ber Wiffenschaft, auch in ber driftlichen Literatur und Wiffenschaft; es gibt auch eine wissenschaftliche und literarische Verherrlichung Es gibt aber andrerseits, wie z. B. bas Buch von Renan zeigt, auch eine literarische Lästerung Christi. also gegen biese Lästerung Christi unfern Abscheu und unser wohlbegründetes Berwerfungsurtheil aussprachen, so trägt bies zur Erfüllung ber Berheißung Chrifti, ber Geift werbe ihn verherrlichen und von ihm Zeugniß geben, bei. Der Geist Christi ist aber auch ber Geist ber Kirche und bas Princip ber firch lichen Auctorität, beren Rechte wir daber offen und entschieden und vollständig anerkannt haben und gewahrt wissen wollen. Endlich ist ber beilige Geift auch ber Bollender und das Princip bes Fortschrittes zur Vollendung in der Kraft und Zuversicht ber driftlichen Hoffnung, beren Riel aber weber in ber Bergangenheit, noch in ber Gegenwart, sondern in ber Zufunft und Emigkeit liegt. Dieses Ziel kann baber weber burch Rückfehr zur Vergangenheit, noch durch Stehenbleiben bei ber Begenwart, sondern muß durch den rechten Fortschritt in die Zukunft angestrebt und erreicht werben, und diesen Fortschritt zeigt und gibt jener Beift, mit bem wir angefangen haben und mit bem wir auch fortzuschreiten hoffen.

Ein gastliches Mahl vereinigte des Nachmittags alle Mitglieder der Versammlung im Resectorium der Abtei. Die Reihe der Toaste eröffnete Herr Stiftspropst v. Döllinger mit einem Trinkspruche auf Seine Heiligkeit, den Papst, und auf seine Majestät, den König von Bayern. Derselbe lautete:

"Den Gefühlen ber tiefen Ehrfurcht und des Gehorsams, welche der Katholik für das Oberhaupt seiner Kirche empfindet, haben wir diesen Worgen in der von uns allen unterzeichneten Adresse Ausdruck gegeben. Jetzt, meine Herren, gilt es, einem anderen Gefühle, das diese ganze Versammlung beseelt, Worte zu leihen.

Es ist das Gefühl der Liebe. In der langen, ehrwürdisgen Reihe der Nachfolger des heiligen Petrus ragt Pius IX. hervor durch den Glanz seiner Tugenden, durch die hohe, würdevolle Anmuth seines ganzen Wesens, durch die durchsichstige Reinheit und unerschöpfliche Güte und Liebenswürdigkeit seines Charakters. Das ist es, was Jeden, der jemals sich ihm zu nähern und in's Antlit zu schauen das Glück hatte, mit einer unauslöschlichen Gesinnung liebevoller Verehrung gegen den Bater der katholischen Christenheit erfüllt, was auch die Willionen Fernestehenden in der gleichen Empfindung vereiniget. Darum rusen wir jetzt: Möge Gott Sr. Heiligkeit, unserem gesliebten Papste Pius noch lange Jahre verleihen!"

Unmittelbar, nachdem die Versammlung dem heiligen Vater lange segensreiche Jahre gewünscht, sub v. Döllinger die anwesenden außerbayerischen Gäste ein, sich mit den hier gegenwärtigen Bayern zu einem zweiten Toaste zu vereinigen. "Wir Bayern, sagte er, rühmen uns, ein glückliches Volk zu sein. Uns ist der peinliche Conflikt zwischen dynastischer Anhänglichseit und Verfassungstreue erspart. Niemals hat dei uns ein Bruch der Verfassung stattgesunden. Wir besigen einen König, der das schöne Wort gesprochen hat: Ich will Frieden haben mit meinem Volke. Und die Nation lebt nicht nur im Frieden mit ihrem Könige, sie liebt ihn, sie verehrt ihn, sie ist mit unverdrücklicher Treue ihm ergeben. Dieser König — Maximikian II. von Bayern — lebe hoch!"

Abt Haneberg brachte einen Trinkspruch aus auf König Ludwig, den Stifter und Gründer der Abtei, indem er sagte: "Wan dürfe heute in diesem Kreise jenes edlen Fürsten nicht vergessen, den ganz Deutschland hoch verehre. In München werde jeder Fremde vielfältig und an vielen Stellen an Ihn, den großmüthigen Beschützer der Kunst, erinnert. Hier in diesem Hause, das Er gegründet, mahne Alles an Ihn. Nicht nur die Angehörigen dieses Hauses seien Ihm ewigen Dank schuldig, sondern auch die Missionäre in weiter Ferne, viele Kirchen und Gemeinden weitumher und zahllose Arme, die seine Wohlthätigkeit beglückt habe. Alle diese seien einig in dem Wunsche, in den wir einstimmen: König Ludwig sebe glücklich, sebe lange, er sebe hoch!"

Alzog aus Freiburg ergriff hierauf das Wort und brachte einen Toast aus auf die beiden anwesenden hochwürdigsten Bischöfe: Seine Excellenz den hochwürdigsten Herrn Erzbischof von Bamberg und den hochwürdigsten Herrn Bischof von Augsburg. Derselbe lautet:

Hochwürdigfte, hochgeehrte Herren!

Es gewährt dem Katholiken ein frohes Gefühl, für sein religiöses Bewußtsein und Bekenntniß einen doppelten Einigungsund Stütpunkt gegen jegliche Spaltung und Berirrung zu besitzen, in seinem Diöcesandischofe und im Nachfolger des heiligen Betrus. Ein uraltes Wort aus der apostolischen Zeit: "wo immer der Bischof, da sei auch die Gemeinde, gleichwie die katholische Kirche, wo Jesus Christus," gab diesem Gefühle einen beredten Ausbruck.

Dieses Gefühl stärft und erhebt den Geistlichen wie den Laien, den einfach Gläubigen wie den Gelehrten. Darum war es uns, die wir die gegenwärtige Versammlung katholischer Gelehrten Deutschlands einzuladen uns erlaubten, das nächste Bedürfniß: die hochwürdigsten Bischöfe Deutschlands um ihre Ermuthigende Zustimmung anzugehen, mit der bestimmten Erstlärung, das anzustrebende Werk unter Gottes Beistande in der gebührenden Unterordnung unter die kirchlichen Gewalten zu beginnen und fortzussichen. Insbesondere mußte es uns daran

gelegen sein, die Zustimmung Seiner sten Hern Erzbischofs von Minchen,

zuerst tagen sollte, zu gewinnen. Und indem wir dieß erreichtest Herr Erzbischof von München die spiritus durch feierliche Anstint Spiritus und Celebrirung der heiliger würdigen Basilika des heiligen Bonifas wir hierin bereits ein Unterpfand unserer Bestrebung zur Förderung bet und zur Ehre umserer heiligen tatholis

Da wir jett nach ernstem zwiege der Liebe hoffen dürfen, ein Fundament lichen Fortführung unseres Werles, drängt es uns noch, auch unsere tiefer unsern innigsten Dank auszusprechen bem h bischof von Minchen für seine schätbare

Um diefem Gefühle einen Ausbri die hochgeehrten Anwesenden auf, mit Hoch auf Seine Excellenz, den hochwiir von München, wie auch auf Seine Erce ( Herrn Erzbischof von Bamberg und den von Angsburg, welche uns bei diesem Gegenwart zu beehren die Gnade gehabt

Auf den Borsitzenden, Stiftspropst Muf den Boling folgenden Toast aus: Meine Herren!

Mir ist der ehrenvolle Auftrag gewo Mir ist Det hochverehrten Präsidenten, Herrn Stiftspropse Toast auszubringen.

Ich will hiebei nicht reden von den pers der Pietät, womit ich als dankbarer Schüler andern der hier Anwesenben, gegen den hoch durchdrungen bin. 3ch will auch jetzt nicht großen Berdiensten um die theologische Wissens

eine Zierbe ber Kirche geworben ift. Möge Gott in Seiner Gnade ihn dafür belohnen und sein Wirken fort und fort sea-Was ich beute glaube hervorheben zu müssen, ist sein Berdienst um diese Bersammlung, welche er' veranlagt, berufen und geleitet hat. Das war, meine Herren, ein wahrhaft gutes und höchst verdienstreiches Werk. Wir sind, von Nahe und von Fern, hieher zusammengekommen; wir haben uns kennen und schätzen gelernt, haben uns in Aufrichtigkeit gegen einander ausgesprochen und uns verftändigt. Unter Anrufung bes beiligen Beiftes und mit Ablegung bes tribentinischen Glaubensbekenntnisses haben wir unsere Sitzungen begonnen, und sobann als Resultat unserer Berathungen die Wahrheit, ich barf nicht fagen, gefunden, aber klarer erkannt und mit Ginstimmigkeit ausgesprochen, daß die Wissenschaft, unbeschadet der Freiheit, welche ihr auf ihrem Gebiete zusteht, sobald fie das Gebiet ber Religion berührt, sich den Lehrentscheidungen der kirchlichen Auctorität in allweg zu fügen habe. Und wenn nun die Gelehrtenversammlungen in ihrer periodischen Wiederkehr, die wir beschlossen haben, in bemfelben Geifte fortfahren, in welchem wir in biefen Tagen bagu ben Grund gelegt haben, im Geifte bes glaubenstreuen Anschlusses an die Kirche und ihr unfehlbares Lehramt und im Geifte ber Liebe, bes Entgegenkommens, bes Berftandnisses, ber mahren und aufrichtigen Concordia, so ift ja kein Zweifel, daß die Wiffenschaft und die Religion hievon einen unermeglichen Nuten haben werden. Meine Berren! das Berbienft, biefes arogen und guten Werkes Urheber zu fein, gebührt unferm hochverehrten Herrn Präsidenten, und ich erlaube mir, Sie aufzufordern, dieses mit mir bankbar anzuerkennen und aus freudigem Bergen guguftimmen, wenn ich fage: Unfer bochgefeierter Brafibent, Herr Stiftspropst v. Döllinger, lebe hoch - boch - boch!

Desgleichen brachte Hofrath Phillips aus Wien einen Erinfspruch auf Abt Haneberg folgenbermassen:

Ein Daniel ist aus der Löwengrube der Well emporgeestiegen, um in der Zelle des Klosters ein Bonifazius, ein Apoftel der Deutschen zu werden. Zwar zieht er nicht aus, um

mit starter Sand und gewaltiger Art die Donnereiche zu fällen, mohl aber, um ben Deutschen, ben beutschen fatholischen Gelehrten ben Frieden zu bringen. Bu biefem Zwede hat er Alles bergegeben. Haus und Hof, Speis' und Reller und wenn es Noth gethan batte, murbe er auch, wie ein anderer Nachfolger bes beiligen Benedictus, ber große Abt Gregorius von S. Andrea, bie von der Mutter ererbte Schüffel hergegeben haben. hat uns Alle zu feiner Tafel gelaben, aber nicht wie Gregorius bie Bettler, fondern als arme Menschen, die bes Friedens bebürftig, aber auch, weil sie guten Willens, würdig sind. Und wenn er seine Bafte gahlt, so wird er mit bem Auge bes Beiftes den Engel des Friedens erblicken, wie einst ber beilige Gregorius ben Engel an seinem Tische sab. Db biefer Engel auch ihm das fünftige Papftthum verfündigen wird, weiß ich nicht, beffen aber bin ich gewiß, daß er ihm ben emigen Lohn für bie Balme bes Friedens verheißen wird, die er uns gebracht. Es lebe unfer 2c. 2c.

Auf den Toast Alzog's antwortete Seine Excellenz der hochwürdigste Herr Erzbischof von Bamberg mit einem Trinkspruch auf den neugegründeten Berein katholischer Gelehrten, zu welchem in diesen Tagen der Grundstein gelegt worden sei, ins dem er sprach:

Mit Freuden bin ich der an mich ergangenen Einladung zu diesem Mahle gefolgt. Ich freue mich Ihrer glücklich geschlossenen Berhandlungen. Sie haben sich von dem Grundsatz leiten lassen: Im Nothwendigen die Einigkeit, im Zweiselhaften die Freiheit, in Allem die Liebe. Wöge nun der neue Berein, zu welchem Sie in diesen denkwürdigen Tagen den Grund gelegt haben, erblühen und erstarken, möge er seinen Baume werden, der weit ausdreiten, möge er zu einem Baume werden, der für Gegenwart und Zukunft die reichsten Früchte trägt. Es für Gegenwart und Zukunft die reichsten Berein katholischer lebe und es gedeihe der eben gegründete

Zum Schlusse ergriff noch der hachwitzdigste Herr Bischof von Augsburg das Wort und Sagte;

## Meine fehr geehrten Berren!

Ehe es vielleicht heißen möchte: "Sie haben keinen Wein mehr," sei es mir gestattet, auch einige Worte zu sprechen. Seien Sie versichert, daß ich mich sehr erfreut und geehrt fühle, diese Augenblicke in Mitte einer so großen Zahl gelehrter, für die Interessen der Kirche warmerfüllter Männer zubringen zu dürfen. Habe ich vom Anfange mit wärmster Theilnahme und unter den besten Hossmugen Ihren beabsichtigten Zusammentritt schon begrüßt, so danke ich heute um so freudiger Gott, daß meine Hossmung nicht zu Schanden geworden.

In ben Toaften, welche burch ben verehrten Mund einzelner herren aus diefer ansehnlichen Versammlung ausgebracht wurden, haben Sie auch meiner gedacht. Meine Herren! ich danke Ihnen für dieses Zeichen freundlichen Wohlwollens; ich danke Ihnen herzlich. Zwar verhehle ich mir keinen Augenblick meine Geringfügigkeit in der Reihe ber deutschen hochwurbigsten Bischöfe, aber mit bem, mas auf bem Gebiete ber firchlichen Wiffenschaft in unserm ohnehin so zerriffenen Vaterlande bringend noththut, bin ich keineswegs unbekannt geblieben, und eben beswegen, weil mir diefer Auftand ber Dinge nicht verborgen, habe ich mit Freude Ihren Zusammentritt begrußt, und eben darum wieder sage ich Ihnen nun nach gut vollbrachtem Werke meinen innigen, herzlichen Dank. Sie haben unter Gottes Beiftand in den vergangenen wenigen Tagen ein Samenkorn gelegt, welches - ich zweifle nicht - unter bem nämlichen höheren Beiftande eine Frucht erzeugen wird, für welche Ihnen außer mir die Mit = — und späteste Nachwelt bankbar fein wirb.

Meine Herren! Es ist ein wahrhaftiges bonum opus, ein gutes Stlick Arbeit, was ein Bischof zu bewältigen hat, und dieses in noch gesteigertem Maße in gegenwärtiger Zeit. Sestatten Sie mir daher eine Bitte. Ich weiß es wohl zu schäßen, in welch' inniger Beziehung das kirchliche Leben zu der kirchslichen Wissenschaft steht, und wie gerade aus dem Brunnen der Wissenschaft das kirchliche Leben immersort seine frische Labung

und Kräftigung empfängt. Wollen Sie daher, meine sehr gesehrten Herrn! dem Episkopate, dessen nächste Aufgabe die Pflege und Förderung des kirchlichen Lebens ist, jederzeit eine verlässige treue Stütze sein, an welche sich derselbe mit Vertrauen anzulehnen im Stande ist. Indem ich daher zum Schlusse mein Glas hoch emporhebe, lasse ich Sie alle leben, meine Herren, und Sie wers den das Ihrige in Gemeinsamkeit mit mir erheben unter dem Motto: Auf ein treues inniges Zusammengehen kirchlicher Wissenschaft mit dem kirchlichen Leben — auf ein treues inniges Zusammenwirken der Träger dieser Wissenschaft mit dem Epissopate — zur Freude unseres heiligen Vaters Pius, Gott zur Ehre, der Kirche zum Segen! —

Hierauf trennte sich die Versammlung in der frohen Hoffnung, sich im September des kommenden Jahres in Würzburg wieder zu sehen, und erfüllt von dem Bewußtsein, den Grund zu einem "echt katholischen Werke" gelegt zu haben, dessen Grfolge für die Gegenwart und Zukunft von der weittragenosten Bebeutung für die Kirche in Deutschland werden möge.

Am nächsten Tage sandten Döllinger und Haneberg ein Telegramm an S. D. den Fürsten von Hohenlohe in Rom mit der Bitte, Seine Heiligkeit in Kenntniß zu setzen, daß die erste Versammlung katholischer Gelehrten in München in kirchelicher Weise, d. h. mit Gebet und Gottesdienst und Ablegung des Glaubensbekenntnisses, begonnen und im gleichen Geiste fortsgeführt und geschlossen worden sei; daß ferner die neu erhobene Streitfrage über das Verhältniß der Wissenschaft zur Kirche im Sinne der Unterordnung jener unter die Autorität der Kirche entschieden worden sei.

Noch an demselben Abende erfolgte die durch S. D. den Fürsten von Hohenlohe vermittelte telegraphische Antwort, welcher der Versammlung meldete, daß Seine Heiligkeit der Versammslung Ihren Segen sende, ihre Beschlüße mit Wohlgefallen aufsnehme, und sie in ihrem wahrhast katholischen Unternehmen sortzusahren ermuthige.

• • , ۲. • ` . -

4

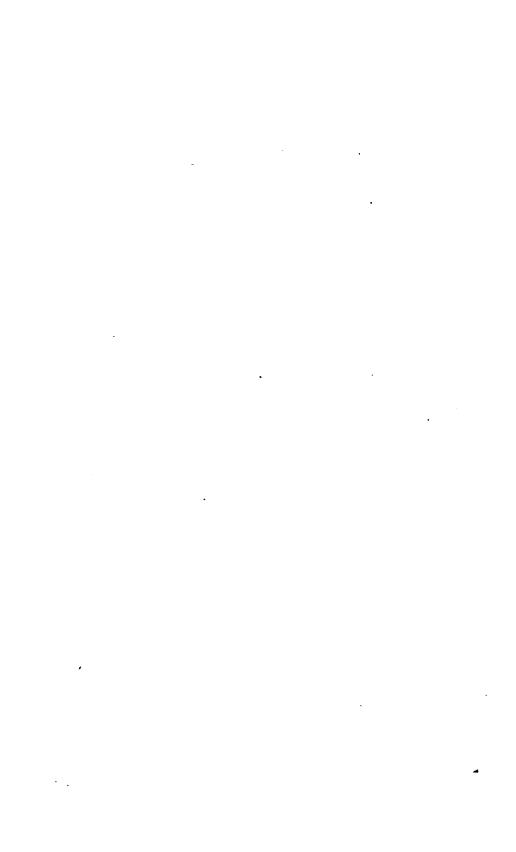

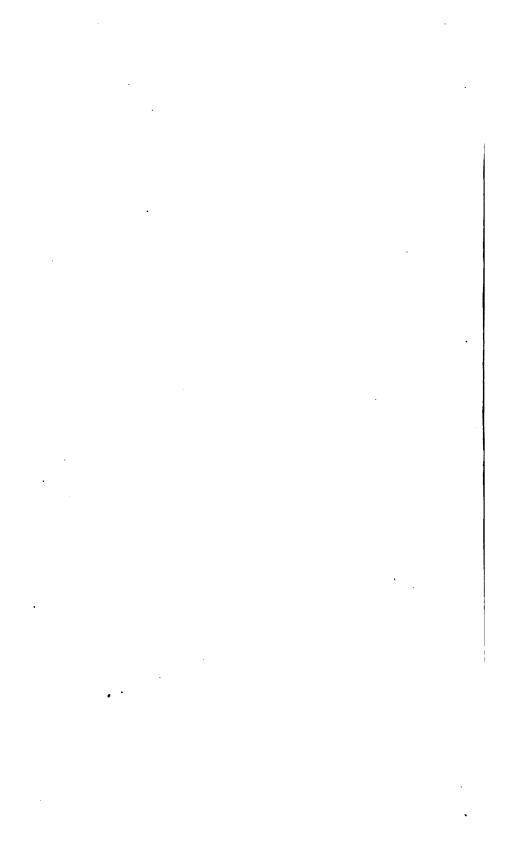

. . 

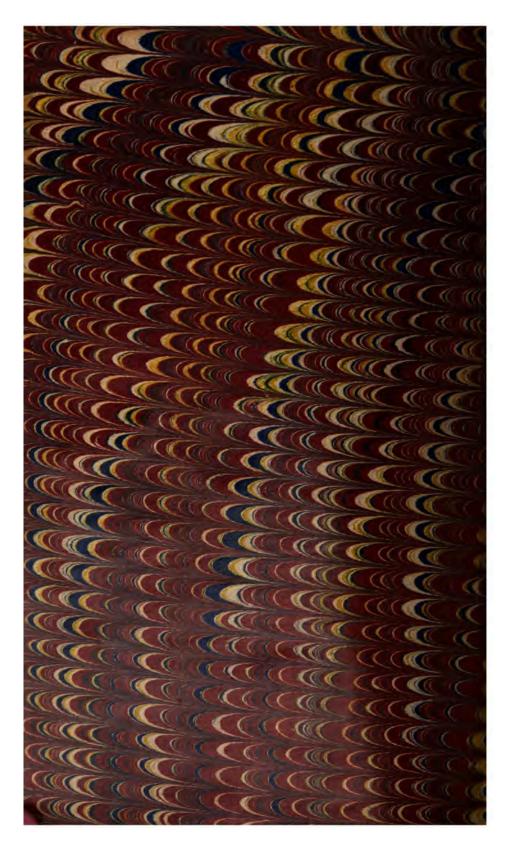

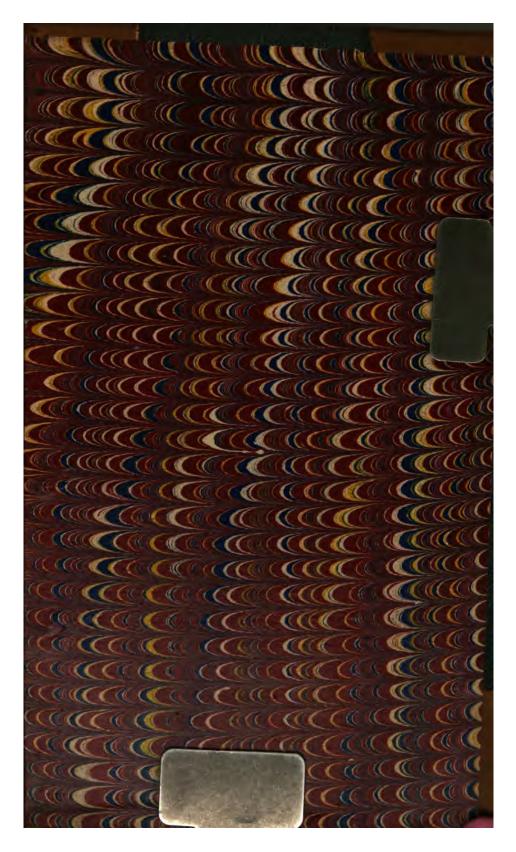